## Indien

Paolo Mantegazza

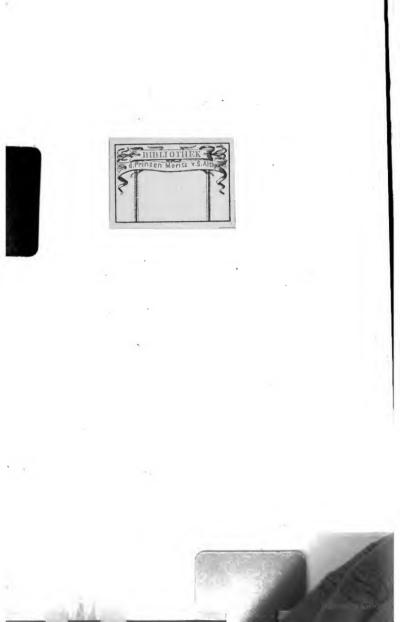





### 3 n b i e n.



## Indien.

Bon

### Pauf Mantegazza,

Aus dem Italienischen

nou

#### h. Meifter.

Autorifierte deutiche Ausgabe.



Jena, Hermann Costenoble. 1885.



The University of Michigan Libraries,

### 3 ndien.



# Indien.

Bon

### Broteffor air ber Univerfitat ju Florens.

Aus bem Italienischen

pon

f. Meifter.

Antorifierte dentiche Ausgabe.



**Zena,** Hermann Costenoble. 1885. DS 413 .M325

### Inhalt.

| Erftes Kapitel.                                                | Seit |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Die Symphonie des Buches Reife von Floreng nach Bomban         |      |
| Rotigen aus meinem Tafdenbuch Port Gaid und Gues               |      |
| Das Rote Meer Aben Das Leben an Bord bes Schiffes.             |      |
| - Im Indijden Dzean Der lette Tag an Bord bes Ginga-           |      |
| pore, - homme an die Erde und Bannfluch gegen die Leichen-     |      |
| Berbrennung                                                    |      |
| Imeites Capitel.                                               |      |
| In Bomban Der erfte Duft bon Indien Batfon's Sotel und         |      |
| Die Gafthäuser in Indien Die indischen Diener und ihre Wounen. |      |
| - Bombay in ber Beschreibung eines Sindu-Dichters Der          |      |
| Martt Das Tierspital Die School of arts Die Black              |      |
| Town und ter Dwarfanath Der Bagar in Bomban                    | 24   |
|                                                                |      |
| Drittes Kapitel.                                               |      |
| Die Umgebung von Bomban Die heitige Stadt und ein Befuch       |      |
| bei bem Dzean ber Weisheit Raben und Eichhörnchen in Indien.   |      |
| - Auf ber Infel Clephanta Die Türme bes Schweigens             |      |
| Die Parfen, ihre Geschichte, Charafter und Physiognomie 3hre   |      |
| Totenklagen. — Thre Bukunft                                    | 37   |
| Viertes Kapitel.                                               |      |
| Sir B. Ferguffon, der Convernenr von Bomban Die Kronunge-      |      |
| feierlichkeiten bes Ronigs von Benares Dein Belt Pferbe-       |      |
| rennen und meine Borftellung beim Konige Die Bajaberen bei     |      |
| Dofe Die Krönung Das tonigliche Festmahl Gazellen-             |      |
| jagd mit dem cheetah in Mafaryura. — Die Prozession ber        |      |
| foniglichen Elefanten Die Boltsfeste Kampf mehr ober           |      |
| minder wilder Tiere in der Arena Melancholische Note, welche   |      |
| das Fest beschließt                                            | 64   |
| Fünftes Kapitel.                                               |      |
| Eigentümlicher Aufang bes Jahres 1882. — Reise von Bomban nach |      |
| Madras Die indischen Gifenbahnen und die falten Douchen im     |      |

| Baggon. — Mabras und feine hotels. — Gine tragi-fomifche Gin-   | Seite |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| ichiffung in der Bai von Mabras. — Eine flüchtige Darftellung   |       |
| pon Madras.                                                     | 83    |
|                                                                 |       |
| Bechftes Kapitel.                                               |       |
| Bon Mabras nach Metapollium. — Die Nil Giri. — Parabies und     |       |
| herenschift Gin falicher Allarm und ein betrunkener manager.    |       |
| - Meine Tuba Der Kofnenußtang Rönig Karnbi und bie              |       |
| fcone Bommoni. — Auf bem Markt in Utacamund. — Ansflug          |       |
| nach bem Mund ber Tuba. — Milch und Betel im Saufe eines        |       |
| Sindn Im Botanischen Garten Im Saufe ber Tuba bei               |       |
| Abendbammerung. — Am Seven-Kairns-Hill mit bem Doftor           |       |
| Griffith Die prabiftorischen Fortschritte in Indien             | 97    |
| Biebentes Kapitel.                                              |       |
| Anbeutungen über bie Tuda und ihre Nachbarn. — Die Jrula. —     |       |
| Die Kurumba. — Die Rota. — Die Babaga                           | 117   |
| Date: Control                                                   |       |
| Achtes Kapitel.                                                 |       |
| Abreife von Utacamund. — Kurze Raft in Coonoor. — Chinin, Thee  |       |
| und Kaffee in Indien. — Bon Madras nach Kalfutta. — Der         |       |
| Repaul und feine Offiziere. — Einfahrt in den Ganges und ber    |       |
| erfte Gindrud von Raltutta. — Der botanische Garten und bas     |       |
| Museum. — Unmöglichkeit, sich ohne Renntnis ber hindoftanischen |       |
| Sprache verftanblich ju machen Zwei schmergliche und tomische   |       |
| hierauf bezügliche Anetboten Der zoologische Garten und bie     |       |
| indifche Gewerbe-Ausstellung Gin Bejuch beim Pringen Sonrindro  |       |
| Mochun Tagore Gin Blid aus ber Bogelperfpettive auf bie Stadt   |       |
| Ralfutta                                                        | 129   |
| Neuntes Kapitel.                                                |       |
| Bon Kallutta nach Darjiling. — Der Rinchinjunga. — Der Marft in |       |
| Darjiling und der Antauf eines Chonga. — Die Buharrie. —        |       |
| Ausflug nach dem Bhootea Buftec. — Mein Bild in den Bolten.     |       |
| — Der Himalaya und die Alpen. — Kavalfade nach Rundschit. —     |       |
|                                                                 |       |
| Ein Rampf mit Bhutia-Madden, Dr. Partribge. — Meine Arbeit      |       |
| in Sittim. — Die hansierer in Darjiling. — Abreise              | 145   |
| Behntes Kapitel.                                                |       |
| Dis management of the management of ments of                    |       |
| Die Bevölkerung in Siklim Die Leptscha Die Bhutia Die           |       |

| Elftes Kapitel.                                                                                                                     | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bon Darjiling nach Kallutta und von Kallutta nach Benares Die                                                                       |       |
| heilige Stadt bes Sindutums und ein weißes Gefpenft unter ben                                                                       |       |
| Ruinen. — Die Tempel und Palafte, Rube und Affen. — Traurige                                                                        |       |
| Betrachtungen. — Muselmännische Graber und ein wirflicher Seiliger,                                                                 |       |
| wenn auch Mohammebaner. — Die Ruinen gon Sarnath. — Ein                                                                             |       |
| Befuch beim Ronig von Benares. — Anblid ber Stadt. — Die                                                                            |       |
| beiden Bajaberen. — Uttam und Mahomedbiam. — Die indischen                                                                          |       |
| Gautler und Schlangenbandiger                                                                                                       | 197   |
| 3wölftes Kapitel.                                                                                                                   |       |
| Bon Benares nach Ladnau Traurige Erinnerungen an den Aufftand.                                                                      |       |
| - Agra und ber Taj Die Berlenmofchee Delhi und ber                                                                                  |       |
| Turm von Rutub. — Ghipur. — Rudtehr nach Bomban                                                                                     | 216   |
| Dreizehntes Kapitel.                                                                                                                |       |
| Die Bevolferung Indiens Befenntniffe eines Unthropologen                                                                            |       |
| Beschreibung ber Sindn. — Die Rleibung in Indien. — Allgemeine                                                                      |       |
| Physiologie ber Sindu Rrantheiten und Sterblichfeit Speifen                                                                         |       |
| und Getrante Die fpirituofen Getrante ber alten Inber                                                                               |       |
| Ban-fupari, Tabat und Opinm Moralifcher Charafter ber Sindu.                                                                        |       |
| - Die funf Begrugingsformen                                                                                                         | 228   |
| Dierzehntes Kapitel.                                                                                                                |       |
| Anmertungen über bie bindoftanifche Litteratur Sperbolifcher Stil                                                                   |       |
| und pornographisches Rolorit Bie bie Europäer von ben hindu                                                                         |       |
| verspottet werben Journalismus in Indien und Breffreiheit.                                                                          |       |
| - Ein hymnus an ben Unterricht Ram Cahanis                                                                                          | 261   |
| Fünfzehntes Kapitel.                                                                                                                |       |
| Die hindu-Frau. — Ihre gesellichaftliche Stellung in Indien. — Physische                                                            |       |
| und moralische Stisze ber indischen Fran. — Alte und moderne Er-                                                                    |       |
| ziehung. — heroifche Franen. — Bitme und Scheiterhaufen. —                                                                          |       |
| Die Rauth-girl. — Dichterinnen und Bajaderenpoefie. — Gin ge-                                                                       |       |
| fangener König und Dichter                                                                                                          | 272   |
|                                                                                                                                     |       |
| Sechzehntes Kapitel.                                                                                                                |       |
| Die Raften in Judien und in ber gangen Belt. — Ursprung ber Kaften. — Bu ben Zeiten Aleranders bes Großen. — Brahmanen, Richatring, |       |
| Baispas und Subras. — Ungählige, untergeordnete Kasten. — Die                                                                       |       |
| indischen Kaften unserer Zeit. — Anefboten. — Art und Beise, wie                                                                    |       |
| man aus ber eigenen Rafte ausgewiesen werden fann Bemerkungen                                                                       | 6.3   |
| über die Brahmanen. — Zufunft der indischen Kasten                                                                                  | 290   |
| nort die Studminien - Ontunt ber inoligen Ruften                                                                                    | 200   |

| •                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Siebzehntes Kapitel.                                                  | Seite |
| Die Religion in Indien Die großen Soben und Tiefen Die                |       |
| großen, fleinen und fleinften Gotter Der Fetischismus und ber         |       |
| Boltsaberglanbe Fortidrittliche Entwidelung ber indifchen Re-         |       |
| ligionen Islamitifches Aposteltum Protestantische und tatho-          |       |
| lifche Miffionen. — Die Reform Brahma-fabha und die orthodogen        |       |
| Bewahrer ber brahmanischen Religion                                   | 305   |
| Achtischnies Kapitel.                                                 |       |
| Das häusliche Leben ber hindu. — Das hans bes Urmen und bes           |       |
| Reichen Der Krodaghara Hierarchie einer indischen Familie.            |       |
| - Gin Tag im Saufe Die Diener Barbier, magadha,                       |       |
| Bafcher, Schuhmacher und Rauber Spiele und hausliche Ber-             |       |
| gnugungen Entbindung und Bochenbett Das Rind in ber                   |       |
| Biege Das Säugen und bie Taufe Der erfte Schulgang.                   |       |
| — Boefie und Strafen                                                  | 317   |
| Mennzehntes Kapitel.                                                  |       |
| Die Che in Indien Erfter Ritus bes Sima-Boojag Der Brata-             |       |
| Baris und die folgenden Brata Die Ghatud und Chattee ober die         |       |
| Beiratsvermittler Die der hochzeit vorhergehenden Brufungen           |       |
| Der Battra ober ber geschriebene Kontratt Die Bereinigung mit         |       |
| dem Gatten. — Die erfte Che. — Der Mala Chandan. — Das                |       |
| Schlafzimmer bes gludlichen Baares. — Befuch bes Mabchens im          |       |
| hause bes Schwiegervaters. — Das mit Blumen bedectte Bett. —          |       |
| Rudfehr ber Braut in bas eigene Saus und zweiter Befuch beim          |       |
| Schwiegervater Die Zeit zwischen ber erften und ber zweiten Che       |       |
| Beremonie, welche der Anftand uns zu verschweigen gebietet, beim Gin- |       |
| treten ber Bubertat ber Braut. — Gefangenschaft bes armen Mädchens    |       |
| und der Rith Rith. — Die einundzwanzig Marionetten bei der letten     |       |
| und Schlußheirat. — Der Tod eines hindu. — Transport bes              |       |
| Sterbenden an ben Fluß und ber antarjal. — Die Berbrennung            |       |
| im allgemeinen und eine besondere, welcher ber Autor beigewohnt.      |       |
| - Standrede gegen die intoleranten Leichenverbrenner                  | 331   |
| Bwanzigftes Kapitel.                                                  |       |
| Die Feste ber Sindu Die allen indischen Festen gemeinsamen Charafter- |       |
| züge. — Das Fest ber Durga-Poojah. — Kali-Boojah. — Die               |       |
| Feste des Bruders und des Schwiegersohnes. — Saraswati-Boojah.        |       |
| — Das Torten-Fest. — Das Holi-Fest                                    | 354   |
|                                                                       |       |

#### Erftes Kapitel.

Die Symphonie des Buches. — Reise von Florenz nach Bombay. — Rotizen aus meinem Taschenbuch. — Port Said und Suez. — Das Rote Meer. — Aben. — Das Leben an Bord des Schisses. — Im Andischen Ozean. — Der lette Tag an Bord des Singapore. — Hunne an die Erde und Bannfluch gegen die Leichen-Verbrennung.

Es gibt wohl Niemand unter uns, ber nicht in feiner Kindheit von Indien geträumt und fich in feiner Jugend nach bem Unblick bes Bunberlandes gesehnt hatte. Taufend und eine Nacht, Golconda, die Nabobs, Elephanten, Bajaberen bilben einen Beftanb= teil unfrer Bolkspoesie im Theater und erscheinen uns im geheimnisvollen Weben ber nächtlichen Träume. Wir finden etwas von Indien in unfrem Gehirn, ebe basfelbe noch jum äußeren Leben erwacht ift, Bruchftude bes einzigen Landes finden wir in unfern Wörterbüchern, auf unfrer Saut, in unfern Worten, überall. Das lombarbische Kind fagt: va a Calicut, ber gemeine Mann aus bem Bolfe trägt ein Bemb aus Mabapolam (ein ftarfer gefoperter Rattun), unfre Schonen hullen ihre Schultern in Die weichen Raschmirshamls, an ihrer Bruft glanzt ein Saphir, ober ein Studden himmel, aus ben Türkifen Thibets verfertigt, leuchtet an ihrem Kinger. Die Worte, mit benen wir unfere Gefühle ausbrücken, haben bort ihre Burgel, in bem fernen, von ber beißen Sonne burchglühten und von beraufchenden Bohlgerüchen burch: bufteten Lande. Barum empfinden mir nicht gleiche Sympathie für Amerika? Sat es nicht eben fo undurchdringliche, unberührte Mantegagga, Inbien.

Balber? Rühmt es fich nicht riefigerer Rluffe? Sat es nicht auch etwa Dufte und Blumen? und wenn es auch fein Golconba hat, befitt es nicht vielleicht ftrahlendere Rleinodienkästlein in feinen hunderttaufenden von Kolibri? Auch Java ift fo fcon wie Indien, auch Afrika hat feine afthetischen Geheimniffe und ben gefahr= bringenben, verhängnisvollen Reiz ber Jungfräulichfeit. Amerika, Java, Afrika find nicht Indien. Indien ift bas Baterland, bem wir entstammen, Indien hat uns Blut, Sprache und Religion gegeben, bas Brot bes täglichen Lebens, und jenes andere golbene Brot, bas vielleicht nothwendiger ift als bas erfte, nämlich bas Meal. Für uns befitt Indien einen Zauber, ben fein andres Land haben fann, weil wir allefamt Bruchftude besfelben find. Bei feiner anbern Gelegenheit wird ber Atavismus bei uns fo mächtig erregt. Auch ich habe in meiner Kindheit, in meinem Anabenalter, in meiner Junglingszeit von Indien geträumt, geträumt wie ihr, wie alle. Und als ich Mann geworben, als ich mein ganges Sein bem Stubium bes Menschen als Argt, als Batholog, als Anthropolog gewidmet hatte, ba empfand ich es fast wie eine Berpflichtung jenes von Rätfeln ftarrenbe Land einst zu besuchen. Und ich bin bort gewesen und bin nun glücklich, wie jemand, ber eine Pflicht erfüllt, ber einen lange gebuldig und heiß erfehnten Bunfch erreicht hat. Der Philologe mag ein fehr genauer Renner Indiens fein, ber Gefchichtsichreiber fann große Probleme lofen, ohne je felbft in Indien gemefen gu fein. Unthropolog aber muß borthin geben. Und es scheint, daß sich bies Bedürfnis allgemein fühlbar gemacht bat, benn, als ich bort Sädel traf, erfuhr ich, bag man auch Lubbod erwartete.

Sinft, vor ungefähr einem halben Jahrhundert, brauchte Jacquemont acht Monate, um von Frankreich nach Kalkutta zu kommen, heute kann man in berfelben Zeit hin und zurückgehen, sich sechs Monate bort aufhalten und noch das ganze an Menschen und Rätseln so fruchtbare Land durchstreift haben.

Zweihundertzweiunbfünfzig Millionen Menfchen, alle möglichen Altmata ber Welt, alle Farben ber menschlichen haut, ber Bud-

bhaismus, die Lehre der Brahmanen, der Islam, alle Formen der christlichen Religion und der wilbeste Fetischismus, Bubbha, Brahma, Christus und die Sonne sind hier vertreten, alles notwendige Material, um die größten Probleme der Anthropologie und Ethnologie zu lösen, findet man hier.

Die Frucht meiner Neise nach Indien ist dieses Buch, das nur den bescheibenen Anspruch erhebt, eins der bezauberndsten Länder der Welt in großen Zügen zu schilbern und den Leser, sei er ein Wann der Wissenschaft, ein Künstler, Kausmann oder einsacher Tourist, zu verloden, selbst dorthin zu gehen. Alle werden dort neue Anregung, Schäpe von Beobachtungen für die Gegenwart und teure Erinnerungen für die Zukunft sinden. Außer diesem Buche will ich noch vier wissenschaftliche Denkschien versössenklichen, die unter dem Titel "Studium über die Ethnologie Indiens" einen mit von mir während meiner Reise aufgenommenen Original-Photographien illustrierten Band bilden werden.

Nur, um ein Buch über Indien zu schreiben, möchte ich Musiker sein, damit ich eine Symphonie komponieren könnte, die meinem Buche als Vorrede diente.

Die Musik ist die einzige Kunst, die annähernd im Stande ist, das Unbestimmte, das Unendliche der Empfindungen, welche Indien erregt, auszudrücken, ist die einzige Kunst, welche die warme Sinnlichkeit und die Überfülle hoher, großer, vielgestaltiger Gedanken, die der Besuch in jenem fernen Lande in uns wachzust, wiedergeben kann, jenes Baterland der Cholera und der Elephanten, der schönsten Orchibeen und des Tigers, wo sast 300 Millionen Menschen aller Farben sich brängen und brücken, wie die Ameisen in einem Ameisenhausen am Krönungstage der Königin.

Das Zuviel ist ber hervorragenbste Punkt in Indien, zu viel Menschen und zu viel Tiere, zu viel Wärme, zu hohe Berge, zu viel Neichtum und zu viel Armut, zu viel Alter und zu viel Kindbeit, zu viele Farben und zu viele Gerüche, zu viele Fieber und zu viel Liebe, zu viel Tote und zu viel Leben. Wir armen, sauen Menschen ber gemäßigten Zone fühlen uns immer erdrückt, über-

13

schwemmt von zu vielen Empfindungen; man wird betäubt, gesblendet, ermüdet. Man transviriert immer innen und außen.

Mäßigfeit, Beideibenheit, Schamhaftigfeit, Sparfamfeit find in biefem feuersprühenden Lande gang erotische Pflanzen und jeder Augenblid zwingt uns bie Gingeborenen zu beneiben. Sollte ich eine Symphonie mit bem Zuviel-Motiv fcreiben, fo mußte ich auch buftere, ichredliche Tempel mit hineinbringen mit Ruben Bfauen und Bettelprieftern, mit Gold und Gilber bebedte Elephanten, Rinder, auf beren Bruft Rleinobien ftrahlen, Gurften, beren Rleiber mit Ebelfteinen im Berte von vielen Millionen gefcmudt find, Rulis, die mit vier Lire (3 Mart 20 Pfg.) ben Monat leben, ichwarze, nacte Menichen, die immer von Rotosnuköl ober Schweiß ober von beiben gufammen glangen; weiter, eine mahre Orgie von nadtem, wohlgeformtem Rleifch, bas weber burch Mieber noch Beintleib verbedt wirb, vielfarbige Rleiber, welche ben menschlichen Körper verschleiern, bebeden, aber nicht verbergen und ju ben Ginnen bes Menfchen fprechen, ber biefe Form ber Befleibung nicht gewohnt ift, bas groteste im Beiligen, bas fotlovenhafte im Tolpel, Affen, bie man anbetet und Beilige Die fich breifig Jahre lang nicht von ber Stelle bewegen, Affen, welche vom Staate unterhalten werben und Raten-Sofvitäler, Sunde und Raben, Schlangen und Elephanten, Rrotobile und Rhinogeroffe, Buffel, Die fich in fieberichwangerer Erbe ergößen, und turmbobes Bambusrohr, Balber von Magnolien und Rhododenbronftraucher, bie fo groß find wie Kaftanienbäume, epileptisch icheinenbe Bajaberen mit Gefichtern, benen bas Opium ein Geprage von Stumpffinn und Dummheit verlieben, von Betel rofig gefarbte Bahne und Lippen, aus benen bas Blut ju fpringen broht, bie bochften Berge ber Erbe und Laben, bie fleiner als ein Schrant find, ein Banbamonium und eine Dithprambe von leuchtenben Dingen, grotesten, ungeheuer großen und unendlich fleinen Gegenftanben, die auf uns ben Ginbrud eines ungeheueren, von einem Bictor Sugo im Delirium erträumten Dasfenzuges machen.

Aber leiber bin ich fein Mufifer und barum wird bie

Symphonie auch nicht geschrieben werben. Statt bessen will ich einsach von meiner Reise erzählen, indem ich die Notizen aus meinen Tagebüchern benute und sie mit Studien über die Hindus und ihre Sitten untermische. Ich beabsichtige nur zwei Dinge: die gewissenhafteste Wahrheit in bezug auf jede Einzelheit und genaueste Unterscheidung zwischen dem, was ich selbst gesehen habe, und dem, was ich aus dem geschriebenen Wort der Bücher und dem gesprochenen Wort vieler, die ich in Indien kennen gelernt, und die sich lange Jahre hindurch dort ausgehalten, erfahren habe.

#### 24. November. Donnerstag.

Der Tag der Abreise war endlich herangekommen und ich war ruhig, aber traurig. In meinem Alter verläft man Kamilie und Baterland nicht ohne ein Wehgefühl im Bergen und bei ber letten, von erftidtem Schluchen unterbrochenen Umarmung, fürchtet man, die teuren Gefichter, die man immer von neuem gefüßt, Monates ja Jahrelang nicht wiederzusehen. In der Ferne scheint bem Reisenden immer eine für ihn gegrabene Grube gu minten, die fremde Sande in fremder Erde bereitet, und an der niemand um ihn weinen wirb. Ich hatte meinen Lieben verboten mich jum Bahnhofe zu begleiten, aber einer meiner Gobne hatte bem Befehle nicht gehorcht und war plöglich vor meinem Baggon erschienen. Dort hatte er fich angeklammert und wollte nicht herunterfteigen, obgleich sich ber Zug bereits in Bewegung gesett hatte. Endlich umarmte er konvulfivisch einen meiner Gefährten und rief: 3ch empfehle Ihnen meinen Bater. Der betäubenbe, brutale Larm bes Buges übertonte jene Worte, bie einen tief- fchmerzlichen Wieberhall in meinem Bergen fanden.

In Rom war ich einen Tag geblieben, in Neapel anberthalb, und ber Ausenthalt bort war ein ununterbrochenes Sändedrücken; ängstlich bewegt pochten die Herzen, und wahre, aufrichtige, warme Glückwünsche wurden ausgetauscht. Nein, mit so vielen Freunden, die mir Beweise ihrer Liebe gaben, mußte die Reise eine glückliche

sein. Lebend und zufrieden mit dem, was ich gesehen und gethan habe, bin ich zurückgekehrt.

Als ich am 27. an Bord bes Singapore ging, fand ich meine Kajüte mit Blumen, Briefen und Telegrammen gefüllt. Bei ihrem Anblick durchzuckte ein sieberhaftes, aus Schmerz und Freude gemischtes Gefühl meine Brust.

Der Kapitan Merello und die Offiziere bereiteten mir eine wirkliche Ovation, und während der ganzen Reise fühlte ich mich auf dem Singapore wie in Italien, von viel mehr Liebe und Achtung von seiten meiner Landsleute umgeben, als ich es zu verdienen glaube.

Was für prächtige Leute waren boch diese Offiziere auf dem Singapore! Erlauben Sie mir, daß ich sie Ihnen vorstelle. Der Kapitän Giacomo Merello aus Porto Fino; die Offiziere nach der Nangliste: Guiseppe Parodi, Luigi Mancini, Federico Berlingieri, Emilio Mori. Erster Maschinist: Domenico Tuo; zweiter Maschinist: Riccardo Ferro; dritter Maschinist: Eugenio Medica.

Alle waren sie sympathisch, heiter ohne in Possenhaftigkeit auszusarten, geistreich ohne Affektation, galant ohne Ziererei, vom Kopf bis zu den Füßen von jenem frischen lachenden Frohsunn durchedenungen, der bei den Seeseuten zuerst Charakter, dann Tugend wird. Wahrlich, wenn ich nicht Anthropologe wäre, möchte ich Seemann sein!

Merello ist kein unbekannter Mann; er hat eine neue Route von Bombay nach Aben, welche zur Zeit ber Süb-Ost-Monsunswinde\*) sahrbar ist, entbeckt; und wäre er in England geboren, so hätte man ihm für seine wichtige Entbeckung einen Nationalspreis zuerkannt. Bei uns hat man sich damit begnügt, ihn zum Cavaliere zu machen, und ich frage mich: Warum macht man ihn nicht wenigstens zum Commodore, wenn man schon so knickerig ist und unsere besten Seeleute ohne Belohnung läßt. Merello ist

<sup>\*)</sup> Sulla nuova rotta da Bombay ad Adon etc. Bericht bes Kapitans Giacomo Merello, mit hybrographischen Karten. Genua 1874.

höflich, liebenswürdig, immer darauf bedacht, seinen Passagieren irgend eine Überraschung zu bereiten. Die Kinder beten ihn an, die Damen lieben ihn, die Neisenden nennen ihn nach einer zweitägigen Bekanntschaft Freund und trennen sich am Tage der Landung nur mit einem Gefühl der Wehmut von ihm. In Bombay ist er der Liebling aller und viele verschieben ihre Abereise nach Europa, nur um mit ihm zu sahren.

Und der ernste, schweigsame Parodi, mit seinem goldtreuen Herzen? Ich halte ihn für einen so ersahrenen und zuverlässigen Seemann, daß ich ihn bei stürmischem Wetter immer bei mir haben möchte. Und der kleine, liebenswürdige Berlingieri, ein lebendiges Feuerwerk, ein kleiner Bulkan von scharfen lustigen Witzen und Sinfällen; und der braune Mancini, ein wahrer Araber, und der blonde Mori, der nur aus Versehen in Pavia geboren wurde, alle, alle sind sie mir sympathisch, lieb und unvergestlich.

#### 28. November, Montag.

Auch in Meffina Freunde und teure Berwandte, die mich umarmen und mir ihre herzlichen Glückwünsche mit auf den Weg geben. Wieder reiße ich mich schmerzbewegt los, zum letten Male.

Um halb Sins verläßt der Singapore Italien und kurz darauf begrüße ich im grauen Nebel am fernen Horizonte den großen Krater des Utna. Später grüße ich auch das letzte Stückhen italienischer Erde, das Kap Spartivento Ich grüße es mit inniger Zärtlichkeit und wünsche, daß ich es nach einigen Monaten wiedersehen möchte. . . .

#### 29. November.

Kein Land in Sicht, aber prachtvolles Wetter. Ich lasse hier das Programm meiner Beschäftigungen solgen, das ich mit klösterlicher Regelmäßigkeit bis zu meiner Ankunft in Vombay ausschihren werde.

Bwifchen sechs und halb sieben stehe ich auf, und nach einem kleinen Spaziergang auf bem Berbed nehme ich eine Taffe Raffee

mit Milch. Bon neun bis halb zehn Frühftück, drei Gerichte, Wein nach Belieben, aber ohne Kaffee und ohne Thee. Wer nicht will, kann auch den Wein fortlassen.

Dann wird geraucht, geplaubert, gelesen, geschrieben, geschlasen ober genickt, die Localchronik an Bord erzählt, und dis zum Mittagessen, das um halb fünf Uhr stattfindet, wird spazieren gegangen. Zwischen Frühstück und Mittagessen nehmen Engländer und Deutsche noch das sogenannte luncheon, aber wir Italiener erreichen diesen Höhepunkt ber culinarischen Genüffe nicht.

Zum Mittagessen hatten wir stets vier Gerichte, Minestra und ein sehr reichliches Dessert. Wein wiederum nach Belieben und ein Glas Marsala ober Capri und Kaffee.

Abends kann man Thee ober Brandy mit Sodawaffer ober Limonade je nach Belieben nehmen.

Die Engländer haben ganz recht, wenn sie unsere Dampfsichiffe mit ihrer Gegenwart beehren, und sich oft in Genua und Neapel einschiffen, um sich nach Oftindien zu begeben. Sie bestennen es offen, daß sie weniger ausgeben, weniger Pedanterie begegnen, von den Offizieren höslicher behandelt werden und vor allem eine bessere Küche sinden.

#### Mittwoch, 30. November.

Als ich erwache, sehe ich zu meiner Linken die Insel Kandia mit ihren schönen fast baumlosen, unfruchtbaren, schneebebeckten Bergen. Hier und da, ein kleines zwischen den Felsen verstecktes, ober am Meeresufer geborgenes Dörfchen. Zur Rechten zwei Inselchen.

Die griechische Erbe, wenn fie auch unfruchtbar ift, leiftet uns faft ben gangen Tag Gefellichaft.

#### Donnerstag, 1. Dezember.

Dieser Tag erinnert mich an viele andre ähnliche Tage, die ich in meiner Jugend auf dem Atlantischen Ozean zugebracht. — Müßige Tage, die man ohne Gewissensbisse in der lauen Seelust genießt, guter Appetit, leichte Verbauung, leichtes Geplauber und die selige Gewißheit des Wohlbehagens, ohne Bedürfnis nach dem excelsior, ohne so viel Fieber, so viel Arbeit und so viel Verantwortlichkeit.

Seit zwei Tagen tanzt bas Fahrzeug in einer ganz verwünschten Art und Weise, aber ich fühle mich sehr wohl, bin sehr zufrieden, daß ich lebe und erwarte mit geduldigem Wunsch übermorgen zum ersten Male die afrikanische Erde zu berühren.

#### Freitag, 2. Dezember.

Raum bin ich erwacht, als ich auch schon wahrnehme, daß wir Anker geworsen haben, aber von meinem kleinen Fensterchen aus gelingt es mir nur mit Mühe die niedrige Küste von Portscäd, die erste, welche ich auf dem afrikanischen Kontinente sehe, zu entdecken. Auch nachdem ich aufs Verdeck gestiegen, kann ich weber in der Sonne funkelnde Minarets noch Kanneele noch Palmen sehen, sondern unterscheiden nur niedrige Hütten, Sand und in der Ferne ein Gebäude, das vielleicht ein Palast sein könnte. Wenn nicht die Araber mit ihren Bödten gewesen wären, die sich dem Singapore näherten um Reisende auszuschiffen, so hätte ich wahrlich nicht geglaubt, daß ich mich in Egypten befände.

Trot aller dieser Enttäuschungen sodt die afrikanische Erbe boch mit Ungeduld den Fuß des Reisenden und wenige Augenblicke später durchschritt ich trot einem entsetzlichen Dampsbade und einem noch entsetzlicheren Gestank die wenigen von den Europäern bewohnten Straßen, um die arabische Stadt aufzussuchen. Kein schwarzes Beinkleid, kein europäischer Hut traten mir dort entgegen. Turdane, Fez und blaue lange Gewänder in allen Farbentönen des Blau und in geringerer Zahl gelbe, rote, grüne und ein ununterbrochenes Gewimmel von Menschen, Eseln und Fliegen unter einer glühenden Sonne und von einem unaufshörlichen Geschrei gutturaler und aspirierter Stimmen begleitet, die mir den Glauben einslößten, daß ich mich in einer andren

Welt befände. In einem Winkel der Straße sitt ein alter Neger auf der Erde, der aus Muscheln und kleinen Steinen die Zukunft prophezeit. Aber es scheint, daß auch hier der Glaube schon wankend geworden ist, denn er sindet nicht vielen Zuspruch und langweilt sich unendlich indem er den Boden anschaut und Fliegen sängt. Zum ersten Wale sehe ich die herumwandernden Kasseeverkäuser, selbst schmutzige, mit schmutzigem Geschirr und schmutzigen Getränken. Auch sehe ich die erste hölzerne Woschee mit hölzernen Minarets und dabei so klein, so erbärmlich, daß sie aussieht, wie wenn sie für eine Jahrmarktsbühne gemacht wäre. An der Thür steht der Küster, der sie eben segt; ich aber geruhe nicht einmal mir die Schuhe auszuziehen und die leere Baracke zu besuchen.

Das einzige was mir Freude macht, ist das Zuckerrohr, das ich hier nach vielen Jahren wiedersehe, und das mich an meine Jugend in Amerika erinnert. Ich kause mir einen großen Borrat davon und nehme ihn mit an Bord, wo er mir dis Aben Gessellschaft leisten und mir Zunge und Gaumen angenehm erstrischen wird.

Wahrhaftig, wer von Egypten nichts weiter als Port-Said gesehen hat, kann sich von dem Lande der Pharaonen und Pyramiden keine sehr schmeichelhafte Vorstellung machen!

#### Sonnabend, 3. Dezember.

Geftern, turz nach zwölf haben wir bie Anter gelichtet und find zwischen zwei sehr wenig interessanten Streifen Sandes in ben Suez-Kanal eingefahren.

Heute bei Tagesanbruch haben wir die Taue gelöft, die uns auf der Nachtstation Sicherheit gewährten, und jeht sehen wir unsere Reise zwischen endlosem Sand fort, und nur vereinzelt taucht hier ein Kameel, dort ein Araber am farblosen Horizonte auf. Auf den sernen Seen scheinen ganze Schwärme von Flamingos und Pelisanen im Schweigen der Büste zu schlummern. Wir kommen in Cantarah an, einer Durchsahrtsstation zwischen Arabien und Egypten. Hier und de ein Büschel Tamarisken, daß man mit einem Auswande von

viel Phantasie und viel gutem Willen für grün halten kann. Viel mehr Phantasie ift aber notwendig, um sich zu dem Gedanken zu erheben, daß man zwischen Asien und Afrika hindurchfährt. Rechts und links derselbe unendliche Sand, dieselben Brunnen mit stehendem Basser, dasselbe trostlose Schweigen.

Um halb brei sind wir am Timsah-See angekommen, und in ber Ferne erheben sich die Berge von Suez. Nechts errät man mehr als man sie sieht die Stadt Jsmailia, die in dieser unfruchtbaren, öben Sandwüste wirklich eine Dase bilbet. hinter ihr zeichnen sich Sandhügel, gelb wie Tripel, ab. Wir muffen im See ankern, weil erst noch vier vor uns angekommene Dampsschiffe ben hafen verlassen muffen.

Ein großer Zettel, mit sehr schönen Feberzeichnungen aus ber hand eines neapolitanischen Maschinisten verziert, kündigt ben Reisenben des Singapore an, daß am Abend ein großes Konzert mit Ball stattsinden wird. Gine Fußnote am Ende des Zettels meldet, daß von seiten der Passagiere, welche den Kanal von Suez noch nicht durchschifft haben, eine hübsche überraschung bereitet wird. Der dunkle Sinn dieser Worte in unsere vulgäre Sprache übertragen, bedeutet, daß man die Beutel ausmachen, und den Deckossizieren und Mitreisenden, welche bereits die Ehre gehabt haben, den Suezkanal zu passieren, Champagner spendieren soll.

#### Sonntag. 4. Dezember.

Bom Timsah: See fahren wir zum Anaroz\*) See, auf ber anbern Seite bes Kanals, hinüber, an einen sehr engen, beschränkten Ort, ber beschieben mit Zuderrohr und Tamarisken geschmückt ist. Kaum sind wir aber in bem großen See angekommen, so haben wir Gelegenheit die Wahrheit seiner Etymologie an uns zu ersfahren. Ein unglückliches Dampsschiff, das noch dazu ben Ramen einer Dame trägt: Lady Dalhousy, ist bort gestrandet und vers

<sup>\*)</sup> Bitter-Gee.

schließt die Einfahrt zum See vollständig. Man wirst die Anker aus und erwartet, daß Lady Dalhousy die Hösslichkeit haben werde, und den Weg frei zu machen. Indes strömen hinter uns andere Unglücksgefährten dem Amaro-See zu, und mit immer zunehmenden Arger wersen sie einer hinter dem andern ihre Anker aus. Zeht sind wir schon vierzehn!

#### Montag. 5. Dezember.

Laby Dalhousn bewegt sich immer noch nicht, obgleich so viele galante Bugsierschiffe sich um sie bemühen. Sie holen die Ladung heraus, um sie nachgiebiger zu stimmen, und man hofft alles Gute, aber vorläusig sitzen wir fest.

Mit seiner gewohnten Zuvorsommenheit läßt der vortrefsliche Kapitän Merello nach dem Frühstück die Dampsbarkasse des Singapore sertig machen und läßt uns an die User des Sees hinüberssahren. Alle sind wir mit Gewehren bewassnet und mit soviel Munition versehen, daß sie genügen würde um alle wilden Bestien Afrikas zu töten. Ich sür meinen Teil gebe zwischen den dünngesäeten Tamariskenbüschen einer ganz kleinen Vogelart Geleitsscheine mit, denn sie versteht es, sich in der geschicksten Weise den groben Körnern meines Vogelschrotes unverletzt zu entziehen. Endlich siel aber doch ein Logel unter meinem meuchelmörderischen Blei.

#### Dienstag. 6. Dezember.

Die galanten Bugsierer ber Lady Dalhousy sind jest impertinent geworden und sind dabei sie zu zertümmern, sie nach allen Richtungen hin zu ziehen; aber diese ist hartnäckiger als ein Maultier, sie läßt sie reden und thun und bewegt sich nicht. Die Chronik des Singapore zwar berichtet, daß sie sich zweimal bewegt, daß sie sich aber auch zweimal wieder sestgesetzt habe.

Nach dem Frühstück sehe ich mich in meine Barke und kehre zur Jagd zurück. Ich sahre ben mit Zuckerrohr und Tamarisken eingefaßten Süßwasserkanal entlang, sinde aber weber Löwen noch

Hydnen, noch Schakale. Gine eigentümliche Wollust ergreift mich inmitten bieses großartigen Schweigens. Ich trete in ein zersfallenes Haus und träume vergebens von Abenteuern mit herumsstreisenben Bebuinen und schönen in ber Wüste verirrten Mädchen.

Durch ein verabrebetes Signal ruft uns ber Singapore an Borb. Laby Dalhousy hat sich bewegt und läßt die Straße nach dem Orient frei. Ich beeile mich auf die Barke zurückzukehren, aber gerate auf ein bewegliches Terrain, alles Sand und Salzkruste, in das ich bei jedem Schritte tiefer einsinke. Ich such sund forsche nach einem weniger verräterischen Erdreich; dann fange ich an zu laufen, alles vergebens. Bis zur Sälfte des Beines din ich schon mit Schlamm bedeckt, Sonne und Furcht erpressen mir Angstichweiß. Schließlich bleibe ich stehen, ruse meine Begleiter und die Matrosen zu Hülfe, und es gelingt mir lebend wieder an Bord zu kommen.

Endlich fahren wir ab und hinter uns warten vierundzwanzig Dampfschiffe, daß die Neihe auch an fie kommt. Indes winden sie die Anker auf und schleubern in verschiebenen Sprachen Verwünschungen gegen die unglückliche Lady Dalhousy, die der Teufel holen möge!

#### Mittwoch. 7. Dezember.

Wir sind nur noch wenige Stunden im Kanal. Man sieht nichts als Sand. Sand um und neben uns, Sand in gelblichen Bergen in der Ferne.

Bevor wir aber diese Höllenstraße verlassen, wollen wir dem Genie eines Lesses ein Hurrah der Begeisterung und der Bewunderung bringen, dem Manne, der trot aller Hindernisse, trot aller Unverschämtheiten, Berleumdungen und traurigen Prophezeiungen die Büste durchfurcht, Afrika in eine Insel verwandelt, zwei Meere verbunden und Asien und Europa einander genähert hat Heil seinem hartnäckigen, leuchtenden Genius! Für den rapiden Fortschritt des Handels mit Indien ist der Kanal heute nicht mehr ausreichend, und bald wird man einen andern parallelen graben,

ober ben schon bestehenden erweitern mussen. Heute, in seinem jetigen Zustande, ist er so schmal, daß, wenn man an gewissen Stellen auch nur um einen Weter von der Mitte der Fahrstraße abweicht, man stranden kann. Und wie viele Vorsichtsmaßregeln mussen angewendet werden, um sich in dieser schmalen Sandenge bewegen zu können! Jedes Schiss dur sur sechs Meilen in der Stunde machen, muß einen besonderen Lootsen an Vord nehmen und anhalten, sobald es den Besehl vom Kanaldirektor empfängt. Weder Widerspruch, noch Vorwände haben Geltung. Und wie teuer wird die Auchschaft bezahlt! Wir haben 35,000 Lire (ungefähr 28000 M.) dafür gezahlt. Nicht umsonst sind die Atten zu 500 Lire auf 2700 gestiegen. Man erzählte mir, daß die Gesellschaft im Jahre 1880 45 Millionen eingestrichen habe, 1881 jedoch sechzig.\*

Um 10 Uhr morgens kommen wir in Suez an. Enblich! Eine von Arabern und Negern geführte Barke wird uns für zwei Schilling per Kopf ans Land und wieder zurüd an Bord bringen. Ein ganzer Zug Esel erwartet uns, und jeder Treiber möchte mir den seinen geben. Man muß schreien und um sich schlagen, um einen für sich zu haben. Alle tragen sehr unbequeme Sättel mit einem mächtigen runden Höcker vorn. Sie sind klein, nuager und struppig, aber galoppieren wie arabische Pserde. Der ungesiederte Zweisübler, der meinen Esel begleitet, gibt dem Bierfüßler, ohne mich vorher in Kenntnis zu sehen, von Zeit zu Zeit Stockprügel, die mich in die Gesahr bringen jedesmal einen Salto mortale zu machen. Wenn ich mir aber erlaube, den oben gelobten Viersfüßler sie eigene Rechnung zu schlagen, so wird der Zweifüßler wütend.

Suez ift wahrlich keine schöne Stadt; schmutige, ftaubige Stragen, mit unfäglich vielen Abfällen und Rehrichthaufen und ganzen Bergen von Fliegen. Ganz alte häufer, mit Arabesten

<sup>\*)</sup> Règlement de Navigation dans le Canal Maritime de Suez. Port-Saïd. Imprimerie I. Serrière et C.

verzierte alte Hausthore, mit kleinen Laben verschlossen Balkons. Hier und ba ein überraschend schöner Zug maurischer Architektur. Läben wie Schränke so groß, in denen die Hälfte des Naumes vom Berkäuser selbst in Anspruch genommen wird, der in türkischer Art sizend, seine ewige Zigarette mit buddhistischer Ruhe raucht. Auf sast allen Gesichtern liegt ein Ausdruck von Ruhe, Poesie und Schwermut. Gine große Farbenfülle in bezug auf die Haut und Kleidungsstücke. Ich sehe nur ein Kameel, viele Gel und hier und da ein Maultier. Alle Zweisüßler jeden Alters und jeden Geschlechtes rauchen Zigaretten.

Die Frauen tragen ihre Gesichter alle bebeckt; sie tragen die Affaba und lassen nur die mit Schwefels Spießglanz geschwärzten Augen sehen. Die Nägel der Frauen sind mit Henna gelb gesfärbt. Sine Frau mit unverhülltem Gesicht ist eine wieder lebendig gewordene Osiride.— Sehr viele Blinde; Barbiere überall. Sin Schmied bläst in seinen Schmiedeherd, indem er mit dem Fuße auf einer luftgefüllten Hammelshaut herumtritt. In einem Café hantant findet man schöne, junge Mädchen, sast alle leider Italienerinnen und gern bereit dem Fremden gefällig zu sein.

Auf bem Markt sehe ich einige Bananen, Flaschenäpfel (anona) Apfelsinen, Granaten, Datteln und bide Nettiche. Zwei arabische Knaben kauen begierig einige grüne Blätter, bie einer Kohlepflanze anzugehören schienen.

Betäubt, in Schweiß gebabet, von einer Mischung von Bewunderung und Ekel für die alte egyptische Stadt erfüllt, sucht jeder seinen eigenen Sesel wieder auf, und glaubt seine Psslicht zu thun, wenn er die ausbedungenen zwei Schilling bezahlt. Bittere Täuschung! Die zwei Schilling waren für den Esel, soll denn aber der Treiber garnichts haben? Bakschich! Bakschic

Afrikas und Asiens. Aber weber alle zusammen, noch einzeln ausgestoßen genügen sie, um bas Rätsel zu lösen, und man sieht sich genötigt zu ber klarsten, universellsten, wirkungsvollsten Sprache seine Zuslucht zu nehmen, nämlich, die Anwendung des menschlichen Muskels auf die menschliche Epidermis.

Inzwischen lernt aber bas Wort Backschifch gut auswendig, benn überall wird es euch entgegenschallen, in Aben, in Bomban, Madras, Calcutta und bis zur hinesischen Grenze.

Wir fahren in bas rote Meer ein, und ich beobachte ben prachtvollsten Sonnenuntergang ben ich bis jett auf allen meinen Reisen und in meinem ichon langen Leben gesehen babe. Sinter ben fahlen Bergesgipfeln Arabiens ftrablten fleine golbene Bolfen, ju taufenden und hunderttaufenden über ben himmel in zwei Reiben, in großen Floden wie ein Schaffell ober in mingigen wie feiner Goldstaub zerftreut, ein fo intensives goldenes Licht aus, baß es fich auf bem Deere, auf ben Befichtern ber Menichen und bem weißen Segelwert ber Schiffe wiederfviegelte. Raft ichien es. wie wenn Meer und himmel und Erbe in reinem Golbe fcmammen, in blibendem, blendendem Golbe; wie wenn fie in einer leuchtenden Draie bes reichsten und lockenbsten aller Metalle tangten. Allmählich ging jenes Gold in rot über, rofig, glübendrot, und beraufchte bie Augen mit ben berrlichften Lichttonen, mit ben feurigften Bligen ber großen Simmelsgöttin. . . . Und nach bem Brande graue Afche, die jedem Feuer folgt. . . .

> Donnerstag, 8. Dezember. Im roten Meere.

Das sind Tage, in einem Bacofen, wo man bald zu brennen scheint, bald die angenehme Wärme des Brotes genießt, das, nachem es gebacken ist, sich allmählig zu der Wollust vorbereitet sich effen zu lassen. Weht uns der Wind entgegen, so wird die Wärme wollüstig, schlummert der Wind, so erschlaffen die Muskeln, das Gehirn schläft in der Langeweile der Apathie ein, jede menschliche Würde geht verloren und selbst die eingesleischtesten puritanischen

Motta. 17

Miß' ober Ladies des blonden Albions, vergessen ihre Schamhastigkeit so weit, daß sie sich abends in eine Decke hüllen und auf
dem Berdeck schlafen, weil man sich in den Kajüten nicht mehr
aufrecht halten kann. Zu gewissen Zahreszeiten und auf der Rückreise, falls die Reisenden nicht schon durch einen langjährigen Aufenthalt im tropischen Asien daran gewöhnt sind, geschieht es nicht selten, daß einer oder der andere von der außerordentlichen Hige erstickt, an Bord stirbt.

#### Sonntag, 11. Dezember.

In 24 Stunden haben wir 245 Meilen südwärts gemacht. Die hitse ist noch unerträglicher und doch zeigt in meiner Kajüte das Thermometer nur 30° C. Ich din sest in meiner Majüte das Thermometer nur 30° C. Ich din sest in meiner Momente der Materie und der irbischen Phänomene zeigen. Unsere Nerven sind viel empfindlicher als Thermometer, Barometer, Galvanometer und alle ometer der Herren Physiter. Wer erklärt mir z. B. warum 30° C. im roten Meere unerträglicher sind als 30° in Florenz oder Genua? Her genügt die veränderte Feuchtigkeit nicht, um den Unterschied zu erklären.

#### Montag, 12. Dezember.

Kaum bin ich aufgeftanden, so fällt mein Blid auf die wüsten Inseln Gibilt, Sagur und Zubaia, auch die zwölf Apostel genannt. Gegen Mittag unterscheibet man die arabische Küste, dann Mokka, das sich mit niedrigen Häusern, wenigen Minarets, Palmenwäldschen und zerfallenen Festungswerken längs dem Meere hinzieht. In der Ferne wird es von schönen Bergen gekrönt. Schon sein Name hat für den Europäer einen wollüstig verheißungsvollen Klang, aber ach! auch das ist eine Dichtung, die vor der traurigen Wahrheit verschwindet und verweht. Die Landung ist leicht in Mokka, die Straßen sind öbe und verlassen, und die Kasseedauer ziehen es vor ihre Produkte nach Aben zu bringen, wo die Engs-

länder sie zu gutem Preise ankaufen und die verhaßte Steuer ber türkischen Regierung wegfällt.

Wir siud in BabselsMandeb ober am Thränenthor, einem der Punkte unseres Planeten, wo Geschichte und Geographie mit lauter Stimme zum Reisenden sprechen, ihn rühren und zum Nachdenken aufsordern. An jener Stelle scheint die arabische Küste sich auf sich selbst zurückzubeugen, um sich der afrikanischen Küste zu nähern und sie zu umarmen, aber diese scheint sich spröde gegen die Umarmung zu wehren. Um Asien und Asrika ewig von einander sern zu halten, hat sich als drittes Hindernis die Insel Perim dazwischengeschoben, die zum großen Arger der Franzosen, welche einen Handsstreich versucht hatten, von den Engsländern in Besitz genommen wurde.

#### Dienstag, 13. Dezember.

Um fünf Uhr morgens kommen wir in Aben an. Sosort wird das Berbeck von prächtigen Somali-Negern überfallen, die mit ihren mächtigen, infolge der "Moza" mit Narben überdeckten Körpern, ihren mit Kalk weiß gepuderten Löckden, ihren Zähnen, die noch weißer als Kalk sind, und die unaufhörlich von den Negern mit einem Stückden Holz (Missuaf) poliert werden, ein äußerst interessantes Bild abgeben. Die Kinder springen geschickt aus ihren Pirogen in das Robaltblaue Wasser und fordern die Reisenden dadurch auf, ihnen Geldmünzen zuzuwerfen, die sie aus einer großen Tiefe wieder aufsischen. Diese Übung ist nicht ohne Gesahr, denm unter ihnen sehe ich einen schönen Knaben, der, trohdem er nur ein Bein hat, wie ein Fisch schwinntt. Das andere hatte ihm ein Haissisch entrissen.

Während ich mich aber bemühe mich gegen die Somali zu verteidigen, die mich alle in ihren Barken ans Land bringen wollen, mich der Juden mit den langen Löckhen vor den Ohren zu erwehren, die mir ihre Straußenfedern verkaufen wollen, und aller der Araber und Parfen, die mir ihre Waren anbieten, betrachte ich das vor mir ausgebreitete Panorama und das ist von

Aben. 19

einer grausigen Schönheit. Die Landschaft um Aben wird von einem alten, ungeheuren, schwarzen, ausgebrannten, vom Feuer und Wetter zerrissenen Krater gebildet, der noch zur Hälfte als riesenhaste Ruine eines Kyklopenschlosses stehen geblieben ist. Am Fuß jener zerschmetterten Felsen gewahrt man einige sehr schöne Häuse in arabischer Architektur mit weiten geräumigen Thoren. Richts grünes ringsum, nur hier und da meergrüne Fleden in den Felsenspalten. Als ich ausgeschisst war, sah ich nichts als Sand und Lava, Lava und Sand. Viele in der Vulkanasche niedergekauerte Kameele sehen aus wie Holzmobelle sossiler Tiere. In jenem glühendheißen Sande, mitten auf dem Platze, lag ein Neger wie eine Eidechse ausgestreckt, den Kopf mit einem weißen Lappen bedeckt.

Die Somali laffen sich bie Hande untersuchen, aber um teinen Preis wollen sie mir ein Bufchel ihrer Lödchen von der Farbe des vergolbeten Silbers verkaufen. Sie antworten mir, daß sie dann sterben mußten. Mit Hulfe eines Dolmetschers versuche ich einen klugen, intelligenter als die andern aussehenden jungen Menschen zu überreben.

"Benn Du mir die Haare abschneibest, so werde ich krank werben und sterben."

"Aber ich bin Arzt und werbe Dich heilen."

"Nein, nein, ich glaube, daß Du Arzt bist, aber wenn ich frank werde, bist Du nicht mehr hier um mich zu heilen."

Ich hatte nicht Zeit genug, um noch einen Gang durch die Araberstadt zu machen, da sie einige Meilen von der Küste entsfernt ist. Unter anderen bewunderungswürdigen Dingen existitt dort auch ein wahres Magazin von lebenden Somali-Frauen, die sich allen Seeleuten, die durch das große asiatische Thor sahren, preisgeben. Sie sind wie Galeerenstlaven oder wie die Logen im Theater numeriert. Wer sie gesehen, fand sie von einer wahrhaft statuarischen Schönheit.

Bei meiner Rudfehr nach Guropa hatte ich in Aben eine ichöne Gelegenheit, vorzüglichen Kaffee, fcome Straufenfebern,

Somali-Baffen, Matten aus Mabagascar und vor allem Löwens, Leopardens und Bantherfelle zu kaufen.

Als ich mit meinen Gefährten an Bord des Singapore zurücktehre, bewundere ich die einsachen Segel der Somali. Es ist ein Ruder, an dessen zwei äußersten Enden man ein Leintuch besestigt, das sich wie ein Viertel einer Melone bläht. Zwei Somali singen abwechselnd ein Kriegslied in der Barke und führen mit den Wassen, die wir in Aden gekauft, und die sie in einen hohen Zustand der Begeisterung zu versetzen scheinen, einen Scheinkampf auf.

Um ein Biertel auf elf vormittags stechen wir wieber nach einem zu kurzen Aufenthalte in See. Wir fahren jest an ber arabischen Küste entlang, und unterscheiben beutlich viele Forts, einige Fleckhen blaßgrünen Grases, die sich scharf von den rötzlichen, versengten Felsen abheben. Die ganze Szenerie erinnert lebhaft an die Insel St. Vincenz am Cap Verde.

Dann fahren wir in den Indischen Ozean ein, der sich fühl und ruhig vor uns ausdehnt. Nach dem Roten Weere kommt er uns wie ein Baradies vor.

Der Bug des Schiffes ift nordostwärts gerichtet und schonglaube ich die fernen Wohlgerüche Indiens zu spüren.

#### Mittwoch, 14. Dezember.

Ich fühle mich sehr schlaff und matt, die Reise wird mir sehr lang, die Tage dehnen sich, die Stunden scheinen mir unsendlich Ich fühle die tropische Sitze zu sehr, sie dringt durch alle Poren meiner Haut.

Die einzige Zerstreuung bilbet jest ber Fang von vorübersichwimmenden Algen und ber Anblick unzähliger, kleinen Medusen.

Die Temperatur ist angenehm und schwankt immer während bes Tages um 27° C. herum.

#### Freitag, 16. Dezember.

Der Norvostwind fährt fort zu blasen und zwar so kräftig, daß man nicht weiß, wo man sich versteden soll um ruhig zu bleiben. Die Rajüte ist zu klein, der smoking-room von den Whistspielenden Engländern in Besitz genommen, der Effaal voller Kinder.

Leiber, leiber, kommen wir nur sehr langsam vorwärts. Das vielersehnte Bulletin über unsere Route, das an Bord das wichtigste Ereignis des ganzen Tages ist, meldet uns die traurige Thatsache, daß wir in den letzten 24 Stunden nur 208 Knoten gemacht haben. Jetzt verlautet es auch, daß wir erst am 21, und nicht mehr am 20. ankommen werden.

Die Reisenben machen bem braven Kapitän Merello sinstere Gesichter, wie wenn er die Macht hätte die Windrichtung zu ändern, und der brave Kapitän Merello schaut sinster drein, weil die Passagiere ungerecht sind, und es ihm nicht gelingt sie zufrieden zu stellen.

## Sonnabend, 17. Dezember.

Der Wind hat sich etwas befänftigt, aber das Rollen des Schiffes hat zugenommen. Die Reisenden find fast alle krank, und die Damen kränker als je. Ich habe das seltene Gliick, mich ausgezeichnet zu befinden, sinde aber niemand, mit dem ich plaudern könnte.

Jett machen wir nur 206 Knoten.

Großer Müßiggang, lahme Plaubereien und die Lektüre der Fanfulla della Domenica, die mir unter diesem Breitengrade sehr genießbar erscheint. Der Rahmen macht nicht das Gemälde, aber er kann es verschönern oder häßlicher machen, das Kleid macht nicht die Frau, aber leider ach! einen wie großen Teil derselben! So erhalten auch die Journale ihr Relief und Colorit durch die Umgebung, in der sie gelesen werden.

Ich mache einen anthropologischen Besuch auf bem Bug bes Schiffes. Dort sind Araber, Afrikaner, Hebraer und hindus. Der schmutigste von allen (und schmutig sind sie alle) ist ein Jude aus Aben, der mir Schnupftabak und im Ofen geröstete Bohnen andietet, zwei Dinge, die mich nicht verloden können. Ich gebe

ihm eine Zigarette, für die er mir mit einem sehr orientalischen salam! dankt. Der Jude ist ein Priester. Also auch in Asien sind die Priester schmutzig! Ich sehe zwei Araber, die aus einem Narguileh so groß wie ein Backosen, rauchen. Ihre Blicke sind stier und die Augen gläsern, die Unterlippen hängen herach, und ein nervöses Zittern erschüttert ihren Körper unausgesetzt. Sie genießen die höchste Bollust des Hasper unausgesetzt. Sie genießen die höchste Bollust des Hasper, den sie mit ihrem Tabak vermischt haben. Jüdische Kinder, die schmutziger sind als eine gebrauchte Kasserole, ein assatisches Mädden mit einem Ring durch die Nase, schwarze, bronzierte, schlammsarbene, mit Ol beschmit die Nase, schwarze, bronzierte, schlammsarbene, mit Ol beschmit und mit Schmutzischere Haufe. Auf jeden Fall hat der Orient an Bord des Singapore keine sehr empsehlenswerten Repräsentanten.

## Montag, 19. Dezember.

Der gute Kapitän hat Mitleib mit ben gelangweilten Reisenben und bereitet ihnen für ben Abend eine Vorstellung, kleine Lustspiele und lebende Bilder. Ich weiß nicht, wer herausgefunden hat, daß ich Shakespeare gliche, und ich müßte den titanischen Genius in einem lebenden Vilde darstellen. Aber ich widersetz mich dem Ansinnen. Meine Würde als Senator des Königreichs erlaubt mir nicht, das zu ehrenvolle Anerbieten anzunehmen. Zwei Schwestern, Mestizen aus Lucknow bilden zwei Typen weiblicher Schönheit; die eine hat blaue Augen und köstliches, langes, blondes Hanz; die andre ist brünett, sehr brünett sogar, und alles ist schwarz an ihr, Augen, Haar und der leichte Samtslaum auf der Lippe. Der ersteren fällt die Ausgade zu, das Gretchen im Faust darzustellen, die zweite macht die Hege. Die Reisenden schwanken, welcher sie den Siegespreis erteilen sollen. Ich gebe ihn beiden ex aequo.

Der Kapitan Merello treibt seine Höflichkeit sogar so weit, daß er uns Sis servieren läßt, und mitten im Indischen Ozean ist das eine wahre Wonne.

Dienstag, 20. Dezember.

Wie durch einen Zauberschlag ist das moralische Klima an Bord des Singapore vollständig verwandelt. Die Matrosen sind fröhlich, fröhlich sind die Reisenden, fröhlicher als alle sind die Deck-Offiziere. Sogar das Meer ist sanst und ruhig geworden und stimmt so ein in den Chor unser Glückeligkeit. Und alles das nur, weil man weiß, daß man morgen Indien sehen und in Bombay ankommen wird.

Bei Tische fließt Champagner und Barolo in Strömen, und man beglückwünscht unsern braven, unsern sympathischen Kapitän. Ein englischer Geiftlicher, ber so groß wie ein Patagonier, so ernst wie ein Spanier und liebenswürdig wie ein Franzose ist, stellt sich Merello gegenüber und richtet eine kleine Dankadresse an ihn, die alle billigen, und ber sie Beisall klatichen.

Abends spiele ich mit deutschen und englischen Damen alle bestie. Die albernsten Dummheiten dieser Welt werden mit Begeisterung begrüßt, die gleichgültigsten Worte scheinen uns geistreich und genial. Der heilige Dust der nahen Erde berauscht uns alle zusammen und versetzt uns in einen Zustand der höchsten Erregung. Wer nicht lange auf dem Wasser gewesen ist, der hat die Erde niemals geliebt, unsre heilige Mutter, unsre erste Freude, unsre lette Ruhestatt. DIhr köche von menschlichen Verbrennt, Ihr Fleischhändler des Erades, Ihr Köche von menschlichen Veessteats, Ihr sieden verbrennt unte wort seinen füßen, wohlthuenden Dust, wie von seuchen Levkojen einzuatmen, jenen fosmischen Wohlgeruch einer ewigen Jungsräulichseit, jenes Parsüm aller Parsüms, von denen alle würzigen Düste von Blumen, Früchten und sebenden Wesen in gerader Linie abstammen!

## Zweites Kapitel.

In Bombay. — Der erste Dust von Indien. — Watsons Hotel und die Gasthäuser in Judien. — Die indischen Diener und ihre Wonnen. — Bombay in der Beschreibung eines Hindu-Dichters. — Der Markt. — Das Tierspital. — Die School of arts. — Die Black Town und der Owarkanath. — Der Bazar in Bombay.

Kaum ist man in Bombay gelanbet, so bringt ein für ben Reisenben ganz neuer, ganz eigenartiger Wohlgeruch in seine Geruchsorgane, der an Moschus und alle Gewürze zusammengenommen erinnert. Öffnet man morgens das Fenster, so schwebt er als erster Gruß des inbischen Landes in das Zimmer, und wird noch stärker dort, wo die eingeborene Bevölkerung dichter geschart ist. Wahrscheinlich rührt er vom Sandelholz und anderen heiligen Wohlgerüchen her, die in den häusern verbrannt werden. In Madras und im ganzen Süden Indien's ist der vorherrschende Geruch dagegen der des Kotosnußöls und in Stationen und Vierteln, die von Singeborenen bewohnt werden, und auf dem Markte wird er so start, daß er selbst auf die Lunge fällt.

Für benjenigen, der einen seinen Geruckssinn hat, bessitt jedes Land ein charakteristisches Parfüm. So erinnere ich mich unter anderen samosen Gerücken des Fischtranparfüms in Norwegen, des Nebels und Rauchparfüms in London, und der gatinga (Negerschweiß) in Rio de Janeiro.

Aber nicht ber Duft ber Luft ift es, ber einen bei ber Lanbung in Bomban zuerst frappiert. Es ist bas phantaftische Schauspiel einer zur hälfte englischen, zur hälfte indischen Stabt, mit einer ber vielfarbigften Bevölkerungen ber Welt, wo bie menschliche Saut alle ihre Farben gur Schau tragt und bie menichlichen Bemänder alle Tinten eines Karnepals barftellen ober einer venetianischen Balette. Sier ift ein mahres Mufeum von Raffen, eine Ausstellung ethnischer Typen, ein Kaleidoffop ichimmernder, bligender Farbentone und bigarrer Geftalten, die sich vor den Augen des bewundernden Reisenden zusammenseben und wieder auflosen. Webe bem, ber in ben erften Tagen in biefer zaubervollen Stadt bie beitere intenfive Empfindlichkeit, bie man in unfern fühlen Guropa genießt, bei= behalten murbe. Beraufcht und in ben Grundveften feines Empfinbens erschüttert murbe er sein, wie ich bamals, als ich mit zweiundzwanzig Jahren zum erften Male an ber Rufte von Brafilien lan-Bum Blud aber fur bie Nerven bes Reifenben, empfängt ihn, fobald er in Indien ben Ruß ans Land fest, die weiche Schlaffheit ber tropischen Bone und ber beliebten horizontalen Lage, Die er balb einnimmt, fieht er vor feinen Augen friedlich bie Laterna magica mit ben weißen Parfen vorüberziehen mit Rauchfängen auf bein Ropf, ben nachten Ruli, ben ebenholzschwarzen Baria-Madden, mit ben roten, gelben, violetten Turbanen mit ober ohne Born, mit ober ohne Schweif, und Pferbe und Wagen und Sanften, und hort ein unverftändliches Gemurmel in allen Sprachen ber Welt, Die einander zu ftoken icheinen ohne fich zu versteben, wie Worte, die von Betrunkenen in freier Luft gewechselt merben.

Ich bin in der Esplanade oder Watson's hotel, einem der besten in Bombay abgestiegen, und habe ein Zimmer im britten Stock genommen. Es kostet zwei Rupien weniger als im ersten, und eine Rupie weniger als im zweiten Stock. Wenn ich bis zum vierten Stock hinausgestiegen wäre, so würde ich noch eine Rupie weniger zahlen. Was nun die Speisen und die Bedienung betrifft, so werde ich darin mit den anderen gleich behandelt, das heißt, ich kann alles effen, was die Küche liefert, und was auf der Karte geschrieben steht. Ich könnte zum Beispiel mit Gargantua wetteisern und zehn Gerichte zum Frühstück und zwanzig zu Mittag essen, ungerechnet den Thee und Kaffee mit Butter und Brot

bes Morgens und das Bad, das ich nehmen kann wann ich will. Für alle diese Gnabengaben Gottes zahle ich nicht mehr als sechs Nupien per Tag.\*

Die Gasthäuser in Indien sind sehr billig, aber die komischeste Sache von der Welt. Wenn man den Engländer über deren ersbärmlichen Justand Borwürse macht, über den geringen Comfort, den man in ihren indischen Hotels sindet, so kangen sie an zu lachen und zucken die Achseln. Nur sehr selten und dann nur sür wenige Tage, logieren sie in einem Hotel, da sie meist eigene Häuser haben, oder sich leicht bei einem Freunde oder im Elub einquartieren können. Dann haben sie auch immer einen oder mehrere eigene Diener bei sich. Aber ich, der ich Indien ohne Diener bereist habe, was hier ebenso merkwürdig ist, wie wenn ein Europäer bei uns ohne Neiserläche und Kosser reisen würde, ich habe die ganzen Annehmlichkeiten der indischen Hotels gründlich kennen gelernt.

In Watson's Hotel passieren die wunderlichsten Dinge. Man könnte krepieren, und keiner würde es bemerken (denn hier sind keine Klingeln,) und doch ist man von einer ganzen Kohorte von Dienern belagert, die einen nicht in Ruhe lassen. Sines Tages, als ich sehr viele Besuche empfing, kam der mit dem Leeren gewisser, unaussprechlicher Gefäße betraute Diener in einer Stunde viermal in mein Jimmer um nachzusehen, ob er seine Thätigkeit entsalten misse, und jedesmal hob er die Decken des Bettes in die Höhe, um die

<sup>\*)</sup> In den großen Städten Indiens zirkuliert englisches, aber in Indien geprägtes Geld. Die Einheit ist die Aupie, die M. 1,68 oder M. 2,00 je nach dem Aurs gelten; sie wird in Ana geteilt, die ungefähr anderthald Benny englisch wert ist. Die ana wird in pais, Kupfermünze, geteilt. Goldmünzen werden nicht geprägt, weil die Hindus, um sie zu Schmudzegenständen zu verwenden, sie der Zirkulation entziehen würden. Außer den Aupien eristiert noch Papiergeld. das ebenso viel wie Silbergeld gilt, aber da es von verschiedenen Banken außgegeben wird, so würde der Reisende, der von einem Teile Indiens nach dem andren geht, nicht wenig verlieren. Es wäre zu wünsichen, daß, wie eine einheitliche Regierung in Indien herrscht, es auch überall dasselbe Geld geben möchte.

Thatsache zu konstatieren. Alle meine Entrüstung war vergebens, weil er kein Wort englisch verstand. Sin anderes Mal wurde ich zwischen fünf und sieben Uhr morgens zehnmal aufgeweckt, fünfmal geschieht es, um mir ein Bad anzubieten, das ich nicht wollte und fünfmal, um mir Thee zu bringen, den ich bereits ausgeschlagen hatte.

"Bum! Bum! "Bollen Gie ein Bab nehmen?"

"Seute Morgen will ich nicht baben."

"Bum! Bum! "Bollen Gie Thee haben?"

"Beute Morgen trinke ich feinen Thee."

Beim zehnten Alopfen sprang ich im Hembe aus bem Bette, und führte ihnen im Korribor eine schreckliche Szene auf, indem ich auf englisch, mailändisch und in allen Sprachen der Welt tobte und fluchte. Zeht schienen sie verstanden zu haben, benn fortan ließen sie mich in Rube.

Die Szene bei einem Mittageffen an ber Table b'hote in Batfon's Botel ift unbeschreiblich. Gin großer ungeheurer Saal. mehr als hundert auch wohl zweihundert Berfonen, alles Europäer Die Panta (große, in ber Luft aufgehängte Facher, bie von einem hinter ber Thur stehenden Ruli in Bewegung gefest werben,) bewegen sich alle zusammen und weben Papier und Servietten von ben Tischen, und bem ber haare hat und fie lang trägt, erheben fie biefelben unausgesett. Außer ben Dienern bes Sotels, beren Bahl vielleicht fünfzig beträgt, fteht hinter jebem Stuhl noch ein Diener, und fie geben, kommen, fragen, ohne eine Antwort zu erhalten und antworten, wenn sie nicht gefragt werben. Im Speifesaal in Watson's Sotel habe ich mir zum erften Mal eine Vorstellung machen können von bem was sich an jenem bewußten Tage am Turme zu Babel zugetragen bat, an bem es bem lieben Berraott gefiel, ben zufünftigen Philologen in Europa fo koftbare Schäte von Studien und Wonnen zu praparieren.

Jene Diener sollten eigentlich bebienen, doch wer seinen eigenen Diener hat, liest die Speisekarte und besiehlt ihm in die Küche zu gehen und das gewünschte Gericht zu nehmen.

Aber bie Geschichte läuft nicht immer fo glatt ab, benn wenn ber private servant in die Rüche kommt, fo findet er zahllose andere private servants, die gleich ihm ihrem herrn ben besten Teil bes gewünschten Gerichts bringen wollen. Gie fangen an gu tampfen, mit Worten ober mit Fauften, mit Wit ober obne. ie nach bem reineftipen Temperament ober ber bezüglichen Erziehung. Ruweilen aber geschieht es auch, baß zwei Diener zugleich jenen iconen Truthahnichentel haben wollen, und daß fie ihn in die Sande nehmen, bis er gur Erbe fallt und ihn die Rate frift. Inzwischen erwartet ber hungernbe Gaft gebulbig fein verlangtes Gericht und beneidet fast seinen Nachbar, der keinen private servant hat, und von vier verschiedenen Dienern vier vericiedene Truthahnteulen befommt. Die Langfamteit ober Schnelligfeit ber Rudfehr bes betreffenden Abgefandten bangt zu andern Zeiten auch pon Zufälligkeiten ab. wie zum Beispiel von ber Begegnung mit einem Dienstmäden in ben Korriboren.

Im großen und gangen ift man aber boch beffer, wenn man feinen eigenen Diener bat. 3ch jum Beifpiel, ber ich feinen batte, habe einmal von vier Dienern nach einander Bier verlangt und immer erhielt ich die Antwort: Private. 3ch hatte mich geirrt und hatte mich an Privatbiener gewendet. Ein andermal, als ich zwei weichgefochte Gier verlangte, brachte es mein Schrei eines Berhungernden, ben fünf in bemfelben Moment unbeschäftigte Diener bes Sotels aufgefangen, ju mege, bag ich jur Entschäbigung für bas früher beschriebene Warten, in einer Sefunde gehn weich= gefochte Gier vor mir hatte. Füge man ju all biefem bingu, baß bie Stunde ber Table b'hote fo elastisch ift, baf mahrend man feine Suppe ift, ber Rachbar gur Rechten ichon beim Rafe angetommen ift und ber Nachbar gur Linken bas Entree verspeift. Ruge man die verschiebenen Sautfarben all biefer Diener bingu, bas Klirren ber Glafer, bas Klappern ber Teller und Meffer, bas Schreien ber Diener, bas Brullen ber Sungrigen, bie Seufzer ber Gebuldigen, und ich versichere Ihnen, baß jene Szene bie Feber eines Rabelais ober Porick wohl in Versuchung zu führen im Stande ift.

Damit sind aber die Wohlthaten eines Hotels erster Klasse in Indien nicht erschöpft. In einer Nacht wachte ich in Watsons Hotel auf, von einem Geräusch wie von Zähnen, die etwas zerbeißen, gestört. Nasch zündete ich das Licht an und sah eine große Natte, welche die Flucht ergriff und einen meiner Schuhe hinter sich herzog. Die Öffnung, durch die sie eingedrungen, war jedoch zu klein, und so ließ sie mir die Beute mit einem Loch so groß wie ein Taler zurück. Ich hing dann meine Schuhe an einem Vilbernagel auf und schlief ruhig wieder ein. Da ich Indien im Winter bereiste, so lernte ich weder die famosen Erdblutigel kennen, noch sah ich frei umherschleichende Schlangen, aber mit Natten hatte ich verschiedene Male zu thun.

Im Jahre 78—79 hatten einige Ratten im Dekan ganze Ernten türkischen Beizens zerstört, indem sie alles verzehrten. Es war die Golunda mettada, von der Elliot schon vor einem halben Jahrhundert spricht.\*)

Aber wir wollen zu ben Dienern zurückehren. Ich habe ganz Indien ohne Diener bereisen wollen und habe es auch gestonnt, jedem andern rate ich aber, einen zu nehmen. Unter anderen schönen Dingen kann man ohne ein solches Individuum gar keine Einladung zum Mittagessen annehmen, denn auch im Hause des Amphitryons muß man seinen eigenen servant hinter seinem Stuhle haben, damit er in die Küche geht und die Speisen holt. Ich habe freisich immer nur in bescheidener Weise bei Gouverneuren und Königen, oder Italienern und Fremden, die königliche Herzen hatten, gespeist, wo ich immer von den Dienern des Gastgebers bedient wurde.

Mein Buch ift fein "Führer" und barum wird man auch

<sup>\*)</sup> Siehe Fairland: The ravages of rats and mice in the Dakkan during the harvest 78. 79. Journ. of the Asiatic Society of Bengal. Vol. 48. 1879. New Series, pag. 143.

teine Beschreibung von Bomban von mir erwarten.\*\*) Es ist eine ber schönsten, originellsten, großartigsten Städte ber Welt, und unbestritten die schönste, reinlichste, gefündeste unter allen indischen Städten.

Der berühmte hindu-Schriftseller, ber Nabob Muhammad Umr Ali Khan, mit dem poetischen Beinamen Wahschi, das Haupt der Regierung in Baçuda, hatte wohl recht, wenn er die Schönheit Bombays in folgenden Versen besingt:

"Wie sollte man sich nicht sehnen, Bombay zu sehen, bie Stadt, vor beren Staub ber bligenbe Diamant sogar sich schämen muß?"

"Bomban ist jett ein Ort ber Ruhe, wo Augen und Herz zugleich befriedigt werden."

"Nachbem wir die ganze Welt burchstreift haben, und sie sozusagen burchgesiebt haben, sind wir überzeugt, daß Bombay in der That der Gegenstand ist, den der Dzean sich erkor.

"Ber mit eigenen Augen bie Frühlingsrofen Bombaps gefeben hat, tann ber bies berbstliche Ersterben ertragen?

"Rach so vielen Tagen ift es Wahschl endlich gelungen, seinen Wunsch, biese Stadt zu besuchen, zu erfüllen."

Bombay hat ungefähr 700000 Einwohner und liegt auf einer ber schönsten Inseln jener Gruppe, welche vielleicht schon Arrian unter bem Namen Heptanesia bekannt war. Durch Brüden ist sie mit Salsette und bem Festlande verbunden.

In dem Esplanado genannten Teil der Stadt findet man die größten und bedeutenbsten Gebäude der Stadt vereint, den Regierungspalast, die Kathedrale, die Bibliothek; dort ist die große Universität oder der Turm Naja Bai's, der 260 Fuß hoch von Premchand Naichand mit einem Kostenauswahde von 300000 Rupien zum Andenken seiner Mutter erbaut wurde, der auch

<sup>\*)</sup> Seit turzem existiert ein ausgezeichneter Führer: Handbook of the Bombay Presidency with an account of Bombay City. Edit. 2 with maps and plans. London. John Murray 1881.

weitere 100 000 für die Bibliothet spendete. Sier ist die Architektur so rein englisch, daß, wenn nicht ber kobaltblaue himmel jene großartigen Gebäude überspannte, und nicht die von riesigen Ficus indica beschatteten Alleen sich durch die Stadt zögen, man glauben würde in London zu sein.

Man darf Bombay nicht verlassen, ohne die Markthallen und das Tierspital zu besuchen, denn das sind die beiden merkwürdigsten Dinge in der Stadt.

Die Markthallen bebeden einen Raum von 72000 yards und sind sicher die schönsten der Welt. Sie sind ganz aus Granit, Eisen und Glas erbaut, und im Centrum erhebt sich eine prächtige Fontäne, die ein Parse, Sir Kaussi Jahângir Neadymonen gestiftet hat. Der rechte Flügel (150 Fuß lang und 100 Fuß breit) ist für Blumen und Früchte bestimmt, der linke Flügel (350 Fuß lang und 100 Fuß breit) bient zum Verkauf von Gemüsen und Spezereien. In nahegelegenen, aber davon getrennten Räumen besindet sich der Fleische, Kische und Gestügelmarkt.

Ich habe die Markthallen mehr als einmal und mit immer zunehmenberm Erstaunen besucht. Unter diesem Feuerhimmel ift auch nicht ber leifeste üble Beruch; im Gegenteil, in ber Blumen= abteilung Bohlgeruche ohne Ende, und auch zwischen bem Gemufe standen fleine Räucherferzden aus Sandelholz und Bengoin, welche bie angenehmsten Dufte svendeten. Und bie Bpramiben von Bananen und Bompelmusen (Citrus decumana), Apfelsinen, fo groß wie ein Menschenkopf, mit rosigem Fleisch und Rokosnuffe, bie gallertartige Frucht ber Weinpalme (Borassus), Weintrauben, bie letten und feltenften Mangos ber Jahreszeit und alle bie faftigen und unendlich vielfältigen Erzeugniffe einer üppigen Flora. In bezug auf Früchte befand ich mich wirklich am entgegengefetten Bole bes nördlichen Sibiriens, wo man nur bie gang fleine Frucht bes pyrus baccata findet, die noch in Effig gefocht werben muß um egbar zu werben und nur als Salat genoffen merben fann.

Und all' biefe Rosen, biefe Chrysanthemum, biefe Jasminen,

welche die Frauen geduldig auf Goldfaden ziehen, um Kränze bavon zu machen, und all' diese Papageien und bengalischen Finken und Affen und wohlschmedenden, vielgestaltigen Fische, welche das fruchtbare Weer und die gütige Erde dem Bewohner Indiens darbieten!

Das Binira Bol ober Tierfpital, pon ben Sain gegründet. ift bie baklichfte Barobie auf jenen muftifchen Sentimentalismus, ber foviel Fürforge und Bartlichkeit für bie Tiere verschwendet, baß für die Menschen fehr wenig übrig bleibt. Man hat mir gefagt, baß beffen Unterhaltung jährlich 250 000 Lire koftet, und baß fogar ein armer Mann bezahlt wird, um fich allnächtlich von den Wangen aussaugen zu laffen. Ich habe mit meinen eigenen Augen gefeben, bag ein reicher Sindu Budermert aus einem filbernen Gefäße nahm und es ben franken Ruben zu freffen gab. Ich felbft habe lahme, gefdundene Ochfen gefeben, raubige, grindige ober blinde Sunde zu Sunderten und aber Sunderten. einbeinige Bapageien, rachitifche Suhner, mit Rechten bebedte Uffen, rotige Pferbe, mit Tuberkeln behaftete Efel, ein Saufen behaarter und befiederter Glieder, die fich in einem ekelhaften Schlamm berumwühlten, wo Millionen von Fliegen (bas einzige gefunde Infekt) es nicht erreichten, bie unglaublichen, ungeheuren, forrumpierten Bestandteile zu verzehren, und wo Sunderte von Ratten und Mäufen (bie einzigen gefunden Säugetiere) bie von ben mitleibigen Sindu all jenen franken, geftorten Magen bargebotenen Speifen mit bem beften Appetit verzehrten. 3ch felbft habe Biriche, Falten, ja fogar Schafale gefeben, die in bas geräumige Hofpital gutig aufgenommen murben und bort ibre letten Tage von bem mahnfinnigen Mitleid ber Indier erhalten, gubrachten. nur weil fie in ben Kampfen bes Lebens bas Glud gehabt hatten ein Auge, einen Flügel ober ein Bein zu verlieren.

Auch die blonden Miß des blonden Albion haben Mitleid mit ihnen, aber ich habe dasselbe von tiefstem Ekel erfüllt und in heller Empörung gegen ein falsches Mitgefühl, das Wohlthat scheint und Karikatur ist, das Mitleid scheint und Grausamkeit

ist, das die Inspiration eines gefühlvollen Herzens scheint und boch nur die hysterische Verworrenheit kranker Gemüter ist, verlassen. Wie viel besser würde es sein, wenn man all diese im Sterben liegenden Bestien mit einem Streich in das Nirwana der Vernichtung besörderte, als daß man ihre gebrochenen, schmerzzerrissenen Glieder unausgesetten Qualen preisgibt, sie, die viel glücklicher als wir, in einer seligen Ungewisheit des Todes leben.

Biel interessanter bagegen ift der Botanische Garten, bessen Direktor mit ausgesuchter höflichkeit Samen von seltenen Pflanzen verschenkt, und bereitwillig auf Tausch eingeht.

Auch das große Feld, wo die Leichen verbrannt werden, habe ich besucht, aber davon werde ich sprechen, wenn ich über die Leichengebräuche bei den Hindus berichten werde.

Man barf auch nicht unterlassen, bie von bem äußerst gelehrten Griffith geleitete School of Arts zu besuchen. Sobalb man ihm die Bifitenkarte überreicht hat, wird er fehr höflich und bient bem Reifenden felbit als Cicerone. Der Zwed biefer Schule ift, die hindu zu ben iconen Runften und Runftgewerben zu er= siehen, benn auch die mittellosesten können fie besuchen, ba fie nur zwei Rupien per Monat zu gahlen haben. Ich habe die Arbeiten ber Schüler gesehen, und ba find mir besonders zwei für die fünftlerische Begabung ber Indier charafterische Buntte ins Auge gefallen: febr viel Gebulb und Genauigkeit im Ropieren und febr wenig Phantafie im Schaffen. Mit ber Schule felbft fteht eine Runft-Reramit-Kabrit in Berbindung, in ber febr icone und preiswerte Sachen verfertigt werben. Dort befindet fich auch ein Museum im Reim, wo bie Facfimiles vieler hindu-Tempel in Reichnungen und Basrelifs aufbewahrt werben. Dich intereffierte am meiften bas Portrat zweier Indier aus ben Ghats von Griffith felbft. Es waren ein Mann und eine Frau, aber fo mundervoll gebaut, daß man sie unverzüglich hätte ben Apollo und die Benus Inbiens nennen fonnen.

Die Blad Town (Schwarze Stadt) soll man nicht nur besuchen, sondern soll sich darin verlieren, sich in intimste Berührung mit jener dichten, schwarzen Bevölkerung sehen, die mit ihren vielsardigen Gewändern und ihren, von den europäischen so verschiedenen Gesten, um den Reisenden herum wimmelt. Vor allem aber sollte man spät abends dorthin gehen, denn dann scheinen die Indier zu erwachen um zu essen, zu schwachen und sich zu beluftigen. Es ist ein phantastischer Anblick, wie ein Maskenzug, wie ein Karneval. Bleibt einmal stehen vor den Eswarenhandlungen, haltet an in den Bergnügungslokalen, die in Kokusnuswäldern verborgen liegen, blickt den tollen Tänzen der Bajaderen bei ossenen Fenstern zu, lauscht dem tausenbstimmigen Lärm des riesigen, menschlichen Ameisenhaufens und unvergängliche Erzinnerungen und Inspirationen werden euch verbleiben!

Unter ben hunderten von Tempeln habe ich den Dwarkanath's bei der Esplanade besucht. Es ist einer der modernsten, wie die Inschrift besagt.

Dieser Tempel wurde von Sundardas, dem Sohne Thakur Madhaiji Jatkie's erbaut und

bem Gotte Dwarkanath gewibmet. Im Jahre ber Samvat. 1981 8ten Jeth Sechh Freitag, am 10. Juni 1875.

Unter anderen schönen Dingen sieht man auch eine silberne Thür, die prosanen Augen das Hauptidol verbirgt, und viele Porträts von Krischna und Radhe, seiner bevorzugten Geliebten.

Aber wenn ich mich nicht irre, so steht der Reisende im Begriff, Bombay zu verlassen und hat noch nicht den indischen Bazar gesehen. Da würde er unrecht thun, denn dann würde er eins der malerischesten Bilder des indischen Lebens vergessen haben. Man glaubt dort in einen wahren London-dock zu sein, der in griechischer Kreuzessorm erbaut ist, mit kleinen Läden, die so dicht aneinandergereiht sind, wie die alten Schränke in einen

Tröblerlaben und winzigen, in der Luft hängenden Altanen, die dis zur Hälfte des Körpers des Reisenden herunterhängen. Bon jener Höhe bemerkt man den Goldschmied, der oben vor seinem kleinen Altan einen schwarzen Samtteppich ausbreitet, um seinen Silberwaren größeren Glanz zu verleihen, oder einen Juwelenhändler, der ein rotes Tuch aushängt, damit seine Brillanten um so herrelicher sunkeln, und in allen Sprachen Asien's und Europa's wird der Reisende angeredet. Indes haben die Makler den Reisenden ichon erspäht und solgen seinen Schritten mit der Lästigkeit der Fliege und lassen sich später ein Backschifch dafür geben, selbst wenn man auch nicht einmal das Wort an sie gerichtet hat. Zwei Stunden lang haben sie euch geärgert und warum sollten sie nicht ein Backschisch dafür haben.

Ginmal, gegen Abend, ichob mir ein fleiner Chofolabefarbener Rerl mit zwei Auglein, die ben Spisbuben auf bunbert Schritte erraten ließen, nachdem er bemerkt hatte, baß ich burchaus nicht auf ihn achten wollte, ein Zettelchen in die Sand, das ihn als einen Agenten ber "Ditta Surjeemull von Bombay im Marwarce= Bazar" bezeichnete. Ich folgte ihm von Strafe zu Strafe, aus einem elenben Gagden in bas andere, mitten burch bie Menichen= maffen hindurch, zwischen benen er fich wie eine Schlange im Dornen= gebufch bewegte, und endlich führte er mich zu einem fehr verbächtig und unheimlich aussehenden Sause, öffnete ein Thurchen in bemfelben, bas niedriger war als ich felbst, und hinter ber eine fast lotrechte, fteile, hölzerne Treppe fichtbar murbe. Ginen Moment glaubte ich, baß bie Ditta hurjeemull bes Marmarce-Bagar mohl gang andere Waren als Indische Raritäten enthalten würde, ja ich argwöhnte fogar in eine Falle gelockt worben zu fein, aber ich faßte Mut und stieg hinauf. Dben angelangt, befand ich mich plöglich in einem kleinen Zimmerchen mit Holzboben, wo brei ober vier indische Gestalten, in die sich ber apathischeste Maler ber Welt hatte verlieben konnen, alle Schape Indiens vor meinen entzudten Augen ausbreiteten: Raschmirschawls, funkelnde Juwelen. Teppiche mit prächtigem Spiegel aus Rafchipur, reiche, mit Gold

und Silber gestidte Kiffen, alte Waffen, Golbmungen, und eine enblofe Zahl anberer schöner Dinge, die felbst ben talteften hol- lanber ber Belt vor Begierbe verrudt gemacht hatten.

Wenn ich auch nicht die haut bort ließ, wie ich beim heraufsteigen ber elenben Holztreppe gefürchtet, so war ich boch um einen schönen Sad Rupien ärmer geworben.

## Drittes Kapitel.

Die Umgebung von Bombay. — Die heilige Stadt und ein Besuch bei bem Dzean der Weisheit. — Raben und Eichhörnchen in Indien. — Auf der Insel Clephanta. — Die Türme des Schweigens. — Die Parsi, ihre Geschichte, Charafter und Physiognomie. — Ihre Totenklagen. — Ihre Zukunft.

Bie lachend ift die Umgebung von Bombay, wie tiefe Seufzer ber Befriedigung sind meinem Herzen entstohen, wenn ich von Kumbala oder Malabar-Hill die Stadt und das Meer und die Kotosnußwälder betrachtete! Wie ließ ich meine Blicke sich weiden an jener warmen, mit den köstlichsten Sästen, Düsten und mächtigen Kräften einer unerschöpften Fruchtbarkeit durchtränkten Natur. Es waren Seufzer einer unendlichen Bewunderung, aber im geheimen mit Schwermut gemischt. Warum muß in jenem Paradiese die Cholera lauern, um tausende und abertausende menschlicher Leben niederzumähen? Warum muß man in jenem Gden sich das Fieber holen, im Grase und in den Blumen Blutigel, auf jedem Felsen Schlangen und in jedem Walde Tiger sinden?

Auf meinen Exfursionen bienten mir äußerst liebenswürdige Personen als Führer, die mit einander wetteiserten, mir ihre Zeit zu widmen und mich alle Schönheiten von Bombay kennen lernen zu lassen. Nie werde ich es vergessen, was für ein sympatischer gebildeter Mann Sdward Tyrrell Leith von der Universität zu Cambridge war. Er war Mitglied von ich weiß nicht wie vielen Akabemien, vor allem aber ein geistvoller liebenswürdiger Mann, der es vollkommen versteht seine Stunden zwischen der Wissenschaft

ber Belletriftik, Litteratur und ben bescheibenen Bergnügungen des Lebens zu teilen. Er ist eine von jenen kraftvollen englischen Naturen, die allem Genüge leisten und deren reich beschäftigtes Leben wohl jenes von hundert gewöhnlichen schlaffen und überspannten Menschen auswiegt. Unter anderm ist er ein sanatischer Anhänger des yachting und mit seiner Cynderella hat er bei einer Segelsregatte im Hafen von Bombay vor meinen eigenen Augen den Preis gewonnen.

Und wie fann ich Doftor Gerfon ba Cunha vergeffen, einen Portugiesen von Geburt, höflich, gebilbet, ein Gentleman vom Ropfe bis zu ben Ruken. Urfprunglich in Macao anfaffig, bat er fich fpater in Bomban niebergelaffen, wo er einer ber geschickteften Arste und besonders bei ben Barfen beliebt ift. Seine weit ausgebehnte Praris binbert ibn jeboch nicht, gelehrte Bucher über Gefchichte und Rumismatit, zwei Facher, in benen er besonders bewandert ift, ju ichreibeu. Er hat eine ber reichften Sammlungen alter indischer Mungen (befonders Goldmungen,) und fein Saus und fein Berg fteben jeder gartlichen Regung, jedem eblen, großen Gefühl offen. Gein Lächeln ift eins ber iconften, bas ich je gefeben habe, fein Sanbebrud geht gerabeswegs gum Bergen, und nimmt vollständig gefangen. Als er jum Drientaliften : Rongreß nach Floreng tam, ließ er bort bie toftbare Sammlung inbifcher Sachen, die er gur Probe mitgebracht hatte, als Geschent gurud. Als er ebenbafelbft einen Breis gewonnen, verdoppelte er bie Summe, und ftiftete eine Belohnung für eine Studie über bie alten Sandels: beziehungen zwischen Italien und Indien. Unfere Regierung hat wohl gethan, feine Bruft mit bem "Croce b'Atalia" ju fchmuden.

Die Engländer und Indier sind in Indien alle gleich gastfreundlich und hösslich gegen die Fremden. Ihnen allen hiermit einen Gruß von Gerzen und ein Händebruck der Dankbarkeit. Die ersteren sprechen etwas zuviel von der Jagd, die letzteren sind etwas zu mißtrauisch, das sind aber durchaus logische Früchte des Landes, der Lust und der Geschichte.

Gerfon ba Cunha war mein Führer, als ich mich von Bom-

bay aus nach bem nahe gelegenen Dorfe Walkeschnaar begab, das die hindus auch die heilige Stadt nennen; dort ziehen uns ebenso fehr die altberühmten Tempel, wie die Braminen und die religiösen Traditionen, die mit ihnen verknüpft sind, an.

Bon allen ber wichtigste ist ber von Walkeschnaar. Die Legende erzählt, daß, als Rama von Aubh nach Ceylon reiste, um seine Gattin Sita, welche ihm von Ravana entführt worden war, wiederzuholen, er an der Stelle, wo heute der Tempel steht, eine Racht zubrachte. Lachschma versah ihren Bruder Rama jeden Tag mit einem neuen Lingam, der ihm von Benares nachgeschickt wurde, aber in jener Nacht gerade kam er nicht zur rechten Zeit an, und der ungeduldige Rama versertigte sich selbst einen aus dem dort des dehende. Als der Lingam aus Benares ankam, wurde er im Tempel neben dem andern ausgesellt, bei der Ankunst der Portugiesen jedoch sprang er entsetzt dasüber, daß der indische Boden von den Barbaren bestedt wurde, in das Meer.

Neben bem Tempel ist ein schöner heiliger Weiher mit Stufen zum Hinabsteigen versehen. Er heißt: Bana Tirtha ober Pfeilteich. Nama war durstig und als er kein Wasser fand, schleuberte er einen Pfeil in die Erde und es entstand der Weiher, der jeht von den schönsten Bäumen beschattet, und von schneeweißen Pagoden und annutigen Braminenhäuschen ungeben ist.

In der Umgebung sieht man auch einen kolosfalen Ficus religiosa, auf bessen vergolbeter Rinde ein . . . . eingeschnitten und rot gefärbt ist, die von den Bettelbraminen, welche man mit ihrer zweisaitigen Guitarre und ihren Handklappern überall sindet, sehr verehrt wird. Sie murmeln Gebete vor demselben, betrachten ihn mit dummen Augen und bitten um Amosen.

Nach dem Meere zu liegt ein Felsen mit einer tiefen Spalte. Die hindu gehen dort mit Andacht vorüber und glauben zu einem zweiten Leben wiedergeboren zu werden. Bor Zeiten ist dort der Gott Siwa vorübergegangen.

Bas mich am meiften veranlaßt hatte bie beilige Stadt gu

besuchen, war ein berühmter Brahmane, der damit beschäftigt ist eine religiöse Resorm der Brahmanenreligion zu studieren und zu versuchen. Mit einigen Schülern wohnt er unausgesetzt der Prüssung der wedischen Bücher dei. Er war reich, hat aber alle seine Reichtümer an die Armen verteilt, und nichts für sich zurückbehalten als das ärmliche Häuschen, in dem ich ihn gesehen habe. Er nennt sich ganz bescheiden "Ozean der Weisheit."

Gerson da Cunha diente mir als Dolmetscher und Führer und geleitete mich in ein geräumiges, gut ventiliertes, kuhles Zimmer, wo einige Schüler des Großmeisters auf einigen über den Fußboden ausgebreiteten Watten saßen und schrieben.

Er saß nach europäischer Sitte auf einem Stuhl vor einem mit Karten und Büchern bebeckten Tisch. Der Mann mochte ungefähr 50 Jahre alt sein, war dick wie ein ungeheures Masischwein und bis zum Gürtel nacht, mit sehr kurzgeschnittenen Haaren, einem bösen Lächeln und einer sehr schönen Stirn. Ich streckte ihm die Hand entgegen, er zog die seine aber mit Abscheu zurück. Ich ersuhr nun, daß er zu heilig sei, als daß er vom ersten besten berührt werden könne.

Er fprach keine europäische Sprache, und so übersetze ihm Gerson da Cunha das was ich ihm auf portugiesisch sagte, ins hindostanische. Nach der üblichen Vorstellung sagte mein lieber Kollege zu dem "Dzean der Weisheit", daß ich ganz erpreß von Europa hergekommen wäre, um einen so gelehrten, so heiligen Wann kennen zu sernen, dessen Ruhm sogar dis dahin gedrungen sei. Er schien sehr stolz über diese Ehre und fragte sosort, was ich von ihm wissen wolle.

"Wenn biefer Lehrer so weit hergekommen ift, so wird er mir jedenfalls theologische Probleme vorlegen wollen."

Ich war sehr verlegen, benn, um die Wahrheit zu gestehen, hatte ich nur aus Neugierbe bem Ozean ber Weisheit einen Besuch machen wollen und hatte ihm weber historische noch theo-logische Rätsel aufzugeben.

3ch faßte meinen Mut zusammen und fagte alfo:

"Barum tragt Ihr auf Eurer Haut nicht die heiligen Fäben ber Brahmanen?"

"Beil sie ein Zeichen ber Unterscheibung find, und ich verabscheue alle menschliche Sitelkeit."

"Warum feid Ihr gang mit Afche bebeckt?"

"Beil es sehr gesund ist; es absorbiert die Transpiration und macht die Hige weniger empfindlich."

Indes hatte ich mein Gehirn zermartert und zerwühlt und das Problem gefunden.

"Sagt mir, o Beiser, wenn man in Indien eine einfachere, sparsamere und beschleunigtere Methode der Leichenverbrennung einführte, glaubt Ihr, daß dieselbe ohne Schwierigkeit von den Brahmanen angenommen werden würde?"

"Die Bedas widersetzen sich dem nicht, denn in ihnen wird nur gesagt, daß der menschliche Körper verbrannt werden soll, aber nicht, wie es geschehen soll. Unser Bolk ist aber sehr unwissend und wird sich noch lange Zeit gegen jede Reform der Leichenverbrennung abwehrend verhalten."

Ich hatte dem Ozean der Weisheit keine anden Rätsel zur Lösung vorzulegen und so erhob ich mich, machte eine tiefe Berbeugung, hütete mich aber wohl ihm ein zweites Mal meine Rechte zu dieten und entsernte mich. Das war wirklich ein sonderbarer Mensch! Um nicht von seinen theologischen Studien abgesenkt zu werden, hat er seine Reichtimer den Armen gegeben und schämt sich jest nicht von Almosen zu leben; denn er lebt in der That von den Speisen, welche ihm die öffentliche Wohlthätigkeit zuträgt, und die er unter seine Jünger verteilt, während er sich mit ein wenig Reis und ein wenig pan-supari begnügt. Er ist wirklich sonderdar dieser Ozean, so bescheiden und so anmaßend, so nacht und so setzt; sonderdar, aber glücklich und darum besneidenswert.

Jeber, ber sich in die Umgegend von Bombay begibt, macht sicher Bekanntschaft mit zwei für Indien charakteristische und bort gemeinen Tieren, einem Zweisüßler und einem Bierfüßler.

Den Raben haft Du auch ichon in ber Stadt gefeben, überall haft Du ihn zwischen ben Rugen und er bilbet einen Teil ber indischen Physiognomie. Auf Dachern und Strafen, in öffentlichen und privaten Garten, auf ber Sutte bes Ruli wie auf bem Balafte bes Vicefonigs findet man ihn. Er bringt in Deinen Sof ein, fest fich por Deinen Fenftern nieber und bezeigft Du ihm nur bas geringste Bertrauen, so spaziert er in bas Zimmer hinein. Beim Morgengrauen wedt er Dich icon, mit feinem harten, unharmonischen Gefracht ftort er Deine Raturbetrachtungen, Deine Phantaftereien. Er ift heilig und Patron aller Dinge und Menschen. Er frift die frischen Leichname ber Barfen in ben Turmen bes Schweigens und bie halbverbrannten Leichen, Die in ben Ganges geworfen werben. Er raubt bas ben Sanben ber Rinder entfallene Spielzeug und beschmutt bas Buch, in bem Du im Schatten ber Baume lieft. Er lebt von Erfrementen, Leichen und Ruckerwerk, wie es ihm gerade porkommt; aber bafür fäubert er auch Stadt und Land. Alles ift fein, und er ift bas groteste schmutige Moment in ber inbischen Belt.

Auch das Sichhörnchen macht in Indien einen Teil des Rahmens aus, der den Menschen in jenem eigentümlichen Lande umgibt. Man sindet es auf den öffentlichen Spaziergängen, im Hose, in den Tempeln, sogar im Theater in Baroda habe ich es gesehen. Mit der größen Zutraulichkeit schlüpft es Dir auf den Wegen zwischen den Füßen durch und jeden Augenblick sürchtet man, es zerquetscht zu haben, eine Minute nachher aber sieht man es zwazzig Meter über sich, auf dem höchsten Zweige eines Feigendaumes oder einer Tamarinde. Da sitzt es dann mit seiner kleinen impertinenten Schauze, mit seinem grauen, schwarz gestreisten Körperchen, seinem buschigen Schweif und seinem schwese Sogel ähnlich macht und seinem schwesen seinem Bogel ähnlich macht und seinen schwesten zu wollen. Es ist wirklich mehr als ein Bogel, denn es kliegt von einem Dache zum andern, von einem Gewächs zum andern, wedelt mit dem Schweise, hüpft umher und macht die wunderdarsten

Afrobatensprünge ohne zu schwizen und ohne Bezahlung für seine Clownkunke zu verlangen.

Einen Ausflug, ben ber Reifenbe nie vergeffen wirb, ift ber nach ber Insel Elephanta. Anstatt mit einer ber langweiligen Befellichaften zu geben, bie in ben Sotels improvifiert werben. und bie ihren festen Breis, festes Frühftud und, wie alle Luftpartien, eine noch festere Langeweile haben, nahm ich bie Ginlabung bes liebensmurbigen Rapitans Merello an mit ihm Elephanta auf bem fleinen Dampfboot bes Singapore, ju befuchen. Außer uns mar noch eine Gesellschaft heitrer, junger Leute, lauter Italiener, an Bord, unfer vortrefflicher Ronful, Berr Boggoni, ber mir mahrend meines Aufenthalts in Indien mit der größten Zuvorkommenbeit begegnet ift, und die Signora Birginia, feine Frau, die in Bombay bie Schönheit und Grazie ber italienischen Frauen murbig repräfentiert. Um fünf Uhr morgens, als ber himmel noch gang mit Sternen befäet mar und vor uns bas Gublicht und bie Benus in vollem Glanze ftrahlten, schiffte ich mich auf ber Mole ein. fleinen Dampfer fuhren wir bann nach bem Singapore, um Merello und bie andern Gefährten abzuholen und bann fort nach Elephanta. 3nr Rechten brangten fich bie ichonen Berge beran, bie auf ihren Gipfeln mit Binnen verfebene Schlöffer zu tragen ichienen, gur Linken und por uns Infeln jeber Geftalt und Große und im Sintergrunde bas rofige Morgenrot, bas langfam binter einem Balbe von hoben Balmen beraufftieg.

Die Landung ist nicht leicht; man muß auf einer sehr langen Reihe von Cementwürseln von einem zum andern springen, wobei man sehr leicht ausgleiten und sich nur sehr schlecht stützen kann, da sie immer schlüpfrig sind. Aber kaum hatten wir den Fuß auf die schöne Insel geseht, so war alles vergessen. Du wandelst unter Palmen (Borassus und Caryotha), gehst an Hecken von riesigen Euphordien vorüber, von den Bäumen siehst Du Lianen mit den elegantesten Blüten herabhängen und vor Dir einen

kolossalen Ficus roligiosa, der mit seinen herabhängenden Zweigen eine Tamarinde und eine Palme deckt und sast umarmt. Jene drei so verschiedenen Gewächse sind unter einander verbunden und machen so den Eindruck, wie wenn sie mit dem sestlichen Rauschen ihres Laubwerks, das unter der ersten Morgenbrise erschauert, der Natur ein Loblied singen wollten. Mingsum neue Bögel, neue Schwetterlinge, smaragdgrüne Käser, schwarze, nackte Kinder, die Dir guten Morgen, jedes in seiner eigenen Sprache, zurusen. Jene innere Trunkenheit, die ich immer inmitten der tropischen Ratur empfinde, kam auch jeht wieder über mich. Gewiß sind meine Vorsahren von dort gekommen, und in meinen Adern regt sich der Utavismus mit all seiner tiesen, alles durchbringenden Slut.

In hundert Reisebüchern findet man die Beschreibung der unterirdischen Tempel auf Elephanta, und ich könnte auch nur einen sehr blassen Umriß von demselben geben. Steinigt mich, kreuzigt mich dann, wie ja schon unser Aleardi mich steinigen und kreuzigen wollte; aber wenn ich zu gleicher Zeit ein Menschenwerk und ein Naturwerk vor mir habe, so sinde ich, daß das erstere (und wäre es auch das Parthenon oder der Kölner Dom) dem letzteren so sehr nachsteht, daß mir für unsere Steinsiguren und unsere Ziegel-Palästichen nur wenig Bewunderung übrigbleibt.

Sinft — freilich sind es verschiedene Jahrhundert her, — konnte man in Elephanta einen in den Felsen gehauenen Elephanten sehen, der 13 Fuß lang war, und einen Umfang von 35 Fuß hatte; jett aber zeugen von ihm nichts weiter als unförmliche Massen, die nach dem Bictoria-Garten übergeführt worden sind.

Was aber noch bleibt, ist ber Tempel, ber mit seinen kolsssalen Verhältnissen  $(130^{1}/_{2})$  Fuß Länge und 130 Breite), mit seinen gigantischen, grotesken Basreliss ein Gefühl heiligen Schreckens einslößt, wie alles was menschliches Maß zu übersteigen scheint, und bessen Proportionen unharmonisch sind.

Die Lin gam-Kapelle kann ohne Skrupel auch von Damen und jungen Mäbchen besucht werben, benn ber konische Stein mit einem

Durchmesser von 2 Fuß 10 Zoll, ben man bort bewundert, gleicht eher einem Grenzstein, als Siwa, der mit seinen befruchtenden Kräften dargestellt werden soll. Sinst wurden ihm unendliche Sprenzbezeugungen und ein üppiger Kultus gezollt, heute zeigt ein wenig gelber, indischer Safran und Jasminblüte, die vor dem Lingam niedergelegt sind, daß der Tempel auf Elephanta bei den Gläuzbigen jeden Kredit verloren hat. Andere dagegen behaupten, daß der Tempel darum verlassen wird, weil zu gewissen Jahreszeiten dort verderbliche Sumpfsieder herrschen.

Der Lingam zu Slephanta ist der Hauptgott, alle übrigen Bandstulpturen sind nur untergeordneter Art. Man sieht dort Riesen, welche Zwerge vertreiben, d. h., die höheren Kasten unterwersen die niederen; man sieht eine gigantische Trimurti, d. h. Siwa in seinem dreisachen Charakter als Brahma, Bischnu und Rudra, eine der vielen Ausgaben der Trinität von jener großartigen der Bibel dis zu der von Augusto Conti im Jahre 64.

In der Trimurti auf Elephanta trägt Brahma ein kostdares Juwel auf der Brust und ist unter dem Bilde eines asketischen Brahmanen dargestellt mit dem Kürdis in der Hand, der ihm als Trinkgesäß dient. Siwa ist unter der Gestalt Vischnu's des Beswahrers dargestellt und trägt in seiner rechten Hand die nimmersschlende Lotosblüte. Bur Nechten ist Siwa in der Form Nubra's des Berstörers und um seinen Arm schlingt sich eine Brillenschange, der er zulächelt. Jene Anschwellung mitten auf der Stirn ist sein drittes Auge, das schreckliche Auge, aus dem die Flamme heraussschlagen wird, welche die Welt zerstören soll. Unter den Schmuckgegenständen Rudras sind besonders hervorzuheben: ein Schädel, ein Nirgudistatt und ein Bilva-Zweig.

Wenn man leibenschaftlicher Archäolog ist, so kann man im Tempel in Elephanta auch Arbhhanarishwar, eine hermaphroditische Gottheit, bewundern. Auch sie ist eine Personisikation Siwas, und man kann sie in Wahrheit eine hohe Personisikation nennen, denn sie ist 16 Fuß und 9 Zoll hoch. Der Stier, auf den sich die beiden Hände der Figur stügen, und auf dem sie zu reiten

scheint, ist Nandi. Zur Rechten ist Brahma auf seinem Lotosthron, von fünf Schwänen gezogen, und zeigt die üblichen vier Gesichter. Zur Linken reitet Wischma auf einem Tier, halb Mensch und halb Abler. Oben und im Hintergrunde sieht man niedrigere Gottheiten, andre Beise und Indra, der in einen Elephanten verwandelt ist.

Bur linken ber Trimurti sieht und bewundert man die beiben Riefenfiguren Siwa's (16 Fuß hoch) und Parwati's (12 Fuß 4 Zoll hoch). An anderer Stelle sindet man die Darstellung desselben Chepaares, und die Geburt Ganesa's, des erstgeborenen Sohnes. Siwa's, Rawana, der Kailas zu entführen versucht und andre ungeheuerliche, schreckliche Szenen der indischen Mythologie, von der wir eine schwache Zdee in einem Kapitel dieses Buches zu geben versuchen werden.

Bas mich betrifft, so hat der Tempel zu Elephanta das außerordentliche Berdienst, Göthe zu den schönen Versen begeisttert zu haben:

Auch diese will ich nicht verschonen. Die tollen Höhlercavationen,
Das duftere Troglodytengewühl,
Mit Schnanz und Küssel ein albern Spiel,
Berrücke Zierrat-Brauerei.
Rehme sich niemand zum Ezempel
Die Elephanten- und Frahentempel!
Mit heiligen Grillen treiben sie Spott,
Man fühlt weber Natur noch Gott—
3n Indien möcht' ich selber leben,
Datt' es nur keine Steinhauer gegeben.

Und im Schatten bes beutschen Divo mögen auch meine ironischen Worte über ben monströsen Tempel zu Elephanta bei bem Leser Nachsicht finden.

Sin reiches, lederes Frühftud an Borb bes kleinen Dampfers, zwischen zwei blauen Flächen, himmel und Meer, schwebend, bie miteinander wetteiferten um fcon und glanzend zu sein, und in Gesellschaft einer reizenden Frau, des lebendigen, warmen Ebensbildes Italiens, tröstete Berz und Sinn, Seele und Körper. Und bann ber Motka am Bord bes Singapore!

Es war zwiel; aber das zwiel war noch nicht zu Ende Am Abend war ich zum deutschen Konsul Kapp in seiner reizenden Billa in Kumballa-Hill eingeladen und fand dort ein andres lebendes Bruchstück Italiens, aber des blonden Italiens in der Person der Frau des deutschen Konsuls. Auch dort ein vorzügliches Mittagessen und Champagner und Chianti von dem großen Beccari Odoardo, und dann den Weihnachtsbaum, der auch für mich ein Geschenk brachte.

Als es Mitternacht schlug, kehrte ich im offenen Wagen nach Bomban zurück, in Bewunderung versunken beim phantastischen Anblick der Palmen und stillen Häuser mit den im Innern angezündeten Lampen. Sine der Palmen (Borassus flagelliformis), die neben dem Hause des Konsuls Kapp steht und von ihm gemessen wurde, ist genau 110 englische Kuß hoch!

\* \*

In Bombay folgen sich die Aufregungen auf dem Fuße, aber gleichen sich nie. Mein teurer Kollege und Freund, der Doktor Gerson da Cunha, sührte mich hinaus um die Türme des Schweigens zu besuchen, und mit ihm, der mit den reichsten und bedeutendsken Parsen in Bombay sehr befreundet war, habe ich zu ungewöhnlicher Stunde dei ihnen eintreten und Dinge sehen können, die profanen Augen nicht oft zugänglich sind. Sine prachtvolle, auf Kosten Six Jamschid Zijibhoi's angelegte Straße zieht sich den Malabarhügel hinauf dis zur Höhe, wo man auf einer geheinnusvollen Thür die Worte liest: Niemand außer dem Parsen darf hier eintreten. Durch bieselbe tritt man in einen Zaubergarten voll prachtvoller Bäume und herrlicher Blumen, wo kein übler Geruch daran erinnert, daß an jenem Orte hunderte von Leichnamen vom Schnabel und von den Krallen der Geier und Raben verzehrt werden. Die Aussicht, welche man von dem entzüdenden Garten genießt, ist eine der

iconften Indiens. Bu unfern Rugen breitet fich ber gange öftliche Teil ber Infel aus, die gange ungeheure Stadt mit ihren Turmen und Monumenten und zwischen ihr und bem Beschauer ein großer Rotuswald, ber mit feinen smaragdgrunen Wellen die ärmlichen Butten ber Indier verbirat, die wie Refter am Boben fleben. Man fann bas Glud haben hundert Barfen in langer Reihenfolge ju zweien die Totenstraße hinaufsteigen ju feben, wie fie eine Bahre begleiten. Bu beiben Seiten ber letteren geben zwei Manner mit langen Barten, benen ber Gintritt in bie Turme gestattet ift. Sie tragen Sanbidube und berühren bie menichlichen Anochen nur mit langen Bangen. Auf bem gangen Raume befinden fich fünf Turme, ber größte foftet 30000 Pfb. Sterling, bie fleineren haben burchschnittlich nur 20000 gekoftet. Der bochfte ift 25 Ruß hoch und hat einen Umfang von 276 Fuß. Acht Fuß über ben Boben befindet sich eine Offnung im Turme, ju ber man auf einer gemauerten Treppe mit wenigen Stufen hinaufsteigt. Im Innern ift eine von außen nicht sichtbare Plattform, bie in brei fonzentrifche Bonen geteilt, in ber Mitte einen Brunnen enthält. Im inneren Rreise werben bie Leichname ber gang fleinen Rinber niebergelegt, ber mittlere ift für bie Frauen bestimmt und im äußern liegen die Manner. Raum ift ein Leichnam auf die Platt= form gelegt worben, fo fturgen fich taufende von Beiern und Raben von ben umftebenben Bäumen auf benfelben und im Berlauf einer Stunde ift er jum Stelett umgewandelt, bas Sonne und Regen bleichen. Sobald nur die Knochen noch übrig find, ftiltzen die Briefter fie mit ihren Sandichuben und Bangen bewaffnet in ben Brunnen hinunter, von wo aus bie Afche vom Regen und von ben unterirbischen Strömungen ins Meer getragen wirb. Diefe menschlichen Überrefte häufen sich aber so langfam im Brunnen an, daß fie in vierzig Jahren nur eine Schicht von fünf Ruß bilben.

Die erste Frage, welche sich ber die Türme des Schweigens besuchende Suropäer stellt, ist folgende: Wie kann ein seines, intelligentes Bolk wie die Parsen, seine eigenen Toten von Seiern und Raben verzehren laffen? Wie konnen fie ohne Abichen die auf ben Tamarinden niftenden, baglichen, feiften Bogel feben, ohne baran zu benten, baß fie vielleicht bas garte Reifch bes Rinbes ober bas Berg ber Mutter gefreffen haben? Sie antworten barauf: Die Elemente find beilig und burfen burch die Berührung mit bem menschlichen Aleisch, bas unrein ift, nicht beflectt werben. Der menschliche Leichnam barf nicht verbrannt werden, benn bas Keuer murbe baburch verunreinigt werden; er barf nicht begraben werben, benn er murbe die Erbe entweihen; er barf nicht in ben Kluß ober in bas Meer geworfen werben, noch barf er unter freiem Simmel verwesen, weil weber Luft noch Baffer beflect werben burfen. Daher geht ber menschliche Rorper von einem Organismus in ben andern über und fo wird bas Wort Boroafters, ber ba fpricht: Der Tob foll Arme und Reiche vereinen, erfüllt. In der That wird der erfte Millionar in Bomban neben dem niedrigften Bettler im Turme niedergelegt und berfelbe Brunnen empfängt die Afche beiber in bemfelben Abgrund.

Neben den Türmen sieht man einen Tempel von tyklopischer Form, in dem das heilige Feuer ausbewahrt wird, das die ersten Flüchtlinge aus Persien mitbrachten, und das nie erloschen. Es wird mit Sandelholz genährt, und von jenem heiligen Orte, den nie ein Europäer betreten, strömt unaufhörlich der scharfe Duft von brennendem Sandelholz gen Simmel.

\* \*

Die Parsen in Indien sind nicht zahlreich, aber sie bieten dem Forscher ein interessantes Studium. Der neueste "Führer Murrays" sagt, daß es nicht 200 000 sind, und die Volkszählung von 1871 berechnet sie auf 69 476 Seelen, von denen 67 531 in Bombay wohnen, 1223 in Bengalen, 414 im Pendschad. Im Verhältnis zu der dichten Bevölkerung in Indien sind es wirklich wenige, aber sie fallen ins Gewicht durch ihre Steuern, ihre Handelsthätigkeit, die Schönheit ihrer Frauen und einen poetischen Zauber, der ihre Geschichte umschwebt und ihre Sitten verschönt.

Mantegagga, Inbien.

Die Indo-Arier und Perso-Arier sprachen zu einer gewissen Zeit dieselbe Sprache, verehrten dieselben Götter; aber es kam ein Tag, wo sich die Brüder trennten. Die einen nannten Dewa ihren Gott und Asura ihren Dämon, die andern machten aus Asura einen Gott und aus Dewa einen Dämon. Die ersteren gingen nach Indien, die letzteren nach Persien, und von diesen stammen die Parsen in Bombay.

Ihre alten Vorsahren hatten Zarathustra (Zoroaster) zum Messias und ihre Vibel war die Zendavesta. Die Herschaft und die Religion dieser Männer blühten dis vier Jahrhunderte vor Christo, aber sie, die in Griechenland so vielmal eingefallen waren, mußten sich nun dem griechischen Joch unterwersen. Daß es so kommen würde, stand bereits in der Zendavesta geschrieben:

"Aus ihnen wird hervorgehen ein Tyrannenkönig.

"Dreimal wird ber mahre Glaube erschüttert werden.

"Dreimal wird er mit Füßen getreten und zerstört werden.

"Der Rame jenes Ronigs wird fein Setamgar.

"Durch ihn werben die Gläubigen zur Verzweiflung getrieben werben."

Setamgar ist Sekandar ober Alexander und es heißt, daß er die heiligen Bücher verbrannte. Andere leugnen aber die That, um die Schtheit der heiligen Schriften zu verteibigen.

Dann kame ndie Seleuciben und die Parfen, die dem Glauben Zoroasters nicht sehr günstig gesinnt waren. Erst fünf Jahrhunderte später erlangten die Parfen ihre Unabhängigkeit unter dem Könige Arbeschir Babekan aus der Familie der Sassanien.

Im Jahre 226 nach Christo bestieg er ben Thron Persiens und von jener Zeit bis zur Mitte des siebenten Jahrhunderts, also 415 Jahre hindurch, gewannen die Parsen das verlorene Gebiet zurück, besestigten ihre Oberherrschaft über die westasiatschen Bölkerzichaften und flößten ihrer Religion der Feueranbetung neues Leben ein.

Aber Jezbegerb (Pazbijirb), ber lette ber Saffaniben (632), verlor im Jahre 641 (nach anderen 642) sein Reich in ber ver-

hängnisvollen Schlacht bei Nahawend gegen den Felbherrn des Kalifen Omar.

Die Anhänger bes Islam hatten in ber einen Hand ben Koran, in der andern den Krummfäbel und ließen den Besiegten nur die Wahl zwischen beiben. Biele starben, viele wählten den Koran, einige wenige stohen in öbe, wüste Orte, um Glauben und Leben zu retten. Sie gingen in die Gebirge und Wisten von Korassan und brachten dort hundert Jahre zu, immer von den muselmännischen Sinfällen in Schach gehalten.

Auch diesen Zusluchtsort mußten sie endlich verlassen und sich nach der Insel Ormus im Persischen Meerbusen begeben, wo sie ansingen, Schiffe zu bauen und auf dem Meere Handel zu treiben. Aber auch dorthin wurden sie versolgt und man deutete ihnen an, entweder die Insel zu räumen oder ihren Glauben abzuschwören. Sie zogen es vor, ihr Baterland zu verlassen. Diese Smigration wurde nicht massenhaft unternommen, sondern in kleinen Trupps und zu verschiedenen Zeiten, und die Geschichte der ersten Banderung wird in einem persischen Buche, Kisadiel-Sanjan genannt, erwähnt, das im Jahre 1599 von einem persischen Priester mit Ramen Bahram geschrieben worden ist. Er nennt sich darin einen alten Bahman, woraus man sehen kann, daß das Wort Brahman e älter ist als die Spaltung zwischen Verserr und hindus.

Die Flüchtigen begaben sich nach Div ober Diu, einer kleinen Insel sübwestlich von der Halbinsel Kathiawar, und blieben dort neunzehn Jahre. Bald wurde der Ort aber zu klein für die große Kolonie und das Land zu arm.

Die Priester befragten barauf die Gestirne und beschlossen, nach dem indischen Kontinent überzusiedeln. Im Jahre 717 lichteten sie die Anker und segelten nach dem Gubscherat. Auf der Reise bedrohte ein entsehlicher Sturm sie mit dem Untergange, aber sie wurden gerettet und landeten im Hafen von Sanjan, vierundzwanzig Meilen süblich von Daman, vier oder fünf Meilen von der Küste entsernt. 1830 fand Wilson dort nur zwei Parsen.

Das Haupt von Sanjan war damals ein indischer Fürst,

namens Jado Rama; aber er selbst war von einem andern größeren Könige abhängig, da er den Titel Raj Rayan hatte. Bevor er ihnen ein Usyl gewährte, wollte er sich erst über ihre Religion und ihren Charakter unterrichten und im Kissab-i-Sanjan sinden wir die Antwort des Parsenoberhauptes Dartur.

"Böre, o erhabener Fürst, das, was ich Dir über unsern Glauben mitteilen werbe.

"Fürchte Dich nicht vor uns.

"Aus unferm Rommen wird Dir fein Leid erwachsen.

"Wir werben Freunde von gang Sindoftan fein.

"Wir werden die Feinde Deiner Feinde fein.

"Und wiffe, daß wir Dezdan verehren.

"Aus Liebe zu unserm Glauben sind wir von den Unsgläubigen gestohen.

"Wir haben all unfer Gigentum gurudgelaffen.

"Auf einer langen Reise sind wir hindernissen aller Art begegnet.

"Säufer und Länder und Befittum haben wir mit einemmal verlaffen.

"D Du außerorbentlich glücklicher Fürst!

"Wir find die armen Nachkommen Dichemschibs.

"Wir haben einen Rultus für ben Mond und bie Sonne.

"Drei andere Dinge verehren wir noch,

"Die Ruh, bas Baffer und bas Feuer.

"Wir beten Feuer und Waffer an,

"Und auch die Ruh, die Sonne und den Mond.

"Alles, was Gott in der Welt geschaffen hat,

"Rufen wir auch an, ba es von ihm gemacht ift.

"Diefe Binde, die aus 72 Faden befteht,

"Tragen wir an uns mit der Feierlichkeit eines Gelübbes "Außerdem soll die Frau, welche einen Sohn gebiert, vierzig Tage lang Einschränkungen erleiben,

"Und foll vom menschlichen Berkehr ausgeschloffen bleiben "Wenn eine Frau vor ihrer Zeit gebiert,

"Dber wenn fie ein totes Rind gur Welt bringt,

"Soll fie fich nicht bewegen ober jum Saufe hinausgeben,

"Roch mit irgend einer lebenben Geele fprechen,

"Und 41 Tage im Saufe bleiben "

Die Antwort überzeugte ben indischen Fürsten, daß er ein Bolk mit nicht zu heterodorer Religion vor sich hatte, und er gab demselben Erlaubnis, im Gubscherat seine Wohnsitze aufzuschlagen, wofür er ihm jedoch einige Bedingungen auferlegte. Sie sollten anf ihre Sprache verzichten und das Gubscherati sprechen, Männer und Frauen die Kleidung des neuen Landes annehmen und die Männer sollten ihre Sjel abliefern und ihre Küftungen ablegen. Dann sollten sie auch ihre Hochzeitsscierlichkeiten nur dei Racht und nie bei Tage abhalten.

Die Flüchtlinge willigten in biefe Bebingungen und noch heute sprechen die Parsen in ganz Indien Gubscherati. Nur wenige ihrer Dastur und Mobed können noch das Pehlwi, die Sprache ihres ersten Vaterlandes. Auch ihre Kleidung ist, mit Ausnahme kleiner Abweichungen, genau das hindugewand, wie es im Gubscherat gebräuchlich ist. Ihr Turban ist der alte indische Khirkidar, der einst in ganz Nordindien getragen wurde, und den man noch heute zuweilen in Kalkutta sieht.

Auch heute noch tragen die Parsen auf bloßer Haut ein Hemd vom seinsten Muslin, Sabra genannt, dessen heiligster Teil eine kleine Tasche in der Nähe des Halses ist, und die sie Gerian nennen, das einheimische Wort für das persische Girivan, was Hals bedeutet. Es heißt, daß es ein Symbol der Rüstung sei, die man sie genötigt hat abzulegen; wahrscheinlich aber ist es ein Jrrtum, da man sogar in der Zendavesta vom Sabra spricht.

Die Parsen legen auch bem Kufti eine große Wichtigkeit bei Dasselbe ist eine Schnur, von 72 Wollenfäben gewunden, die täglich sechsmal durch ein Gebet geweiht und von Männern und Frauen getragen wird. Vielleicht ist es eine Erinnerung an das brahmanische Paita, das jedoch nur von Männern getragen wird. In dieser Schnur ist ein Anoten, der während des Gebetes aufgelöst wird und dazu dient, das Böse zu entsernen. Sadra und Austi erhalten die Kinder, wenn sie das siebente Jahr erreicht haben, und diese Berleihung wird mit großem Pomp geseiert. Auch Manu empsiehlt die wollene Paita den Baisjas, was fast den Glauben erwecken könnte, daß die Parsen in alter Zeit zur Kaste der Ackerbauer gehörten.

Große Wichtigkeit legen die Parsen auch einem kleinen Käppschen bei, das sie unter dem Turban tragen, und dem Leder, das sich unter ihren Kußschlen befinden soll.

Nicht alles ist Poesie in den heiligen Riten der Parfen Sie treiben einen widerwärtigen Kultus mit dem Urin der Kuh, den sie Nirang nennen. Mit diesem besprengen sie sich jeden Morgen bei ihren Gebeten das Gesicht und auch während des Tages, falls eine zweite Reinigung notwendig wäre. Wenn man Nirang nicht haben kann, so kann man Ziegenurin an dessen Stelle setzen und in Ermangelung des letzteren Limonensaft. Die jetzt aufwachsende Generation lehnt sich schon gegen den Urinkultus auf.

Die Kolonie in Gutscherat blühte auf und schickte neue Sprößlinge nach Nausari, Benkaner, Baroch, Baryas, Ankulesvara und Khamberyat.

Bu Anfang bes sechzehnten Jahrhunderts ersuhr der Schah Muhamed Begoda von Ahmedabad von dem Wohlstande Sanjan's und der Gedanke, das Land zu erobern, stieg in ihm auf. Er schickte ein heer dorthin. Tausendvierhundert Parsen eilten ihrem früheren Gastgeber zu hülfe, aber trot ihrem und der hindu Mut, die sich mit ihnen schlugen, behielten die muselmännischen Angreiser die Oberhand und zerstörten Menschen und Dinge. Zum drittenmal wurden die Parsen zerstreut. und aus ihrem Aboptiv-Vaterlande verjagt, slüchteten sie sich nach Bansodah und andren Orten Indiens.

Besonders in Surat fanden sich die Parsen in großer Menge zusammen und dienten den fremden Kausseuten als Dolmetscher, Agenten oder Makler. So nahm ihre Zahl zu und sie erwarben große Reichtumer, so daß man von einem Parfen erzählt, dem die Oftindische Kompagnie viele Lac Rupien schulbete.

Als Bombay an England abgetreten wurde, fand man auf der ganzen Insel nur einen einzigen Parsen, mit Namen Dorabsi Nanabhoy. Er war den Portugiesen in ihren Beziehungen zu den Eingeborenen sehr nüblich gewesen und wurde wegen seiner Redesichteit von der englischen Negierung sehr geschätzt. Als Bombay ansing aufzublühen und Surat zu verdunkeln, kamen auch die Parsen nach Bombay, wohin viele von ihnen als Schiffsbausmeister zur Gründung der neuen Werste eingeladen worden waren. Nicht lange darauf errichteten diese den Turm des Schweigens auf dem Malabar-Hügel

Rajendralala ist der Ansicht, daß auf allen diesen Wanderrungen, besonders in den ältesten, die Zahl der Männer die der Frauen weit überwog, und daß diese sich daher vielsach mit Frauen aus dem Gudscherat vermählten. Später aber wurden die Ehen nur im Kreise der Parsen geschlossen, wodurch die Rasse ihren dauernden, eigenartigen Charafter annehmen konnte.

Die Ramen ber Barfen find jum größten Teile ben Selben ber Schahname und Namen von Geftirnen und Engeln aus ber Benbavesta entlehnt; fo haben wir Bahram, bas beilige Feuer; Barmug, ein Engel; Rhucfheb, bie Sonne; Mahtab, ber Mond. Indem fie ihre Namen auf diefe Art mahlen, folgen fie barin ber indifden Sitte, bie verlangt, bag ber Anfangebuchstabe bes Ramens bem eines Geftirnes, bas bei ber Geburt bes Rinbes in ber aufsteigenden Beriobe begriffen war, gleich fei. Die Ramen ber Barfen enben alle auf ji, die Borfilbe bes Sansfritwortes ji va, lebend, bie aber in gang Indien ein Affig ber Bartlichkeit und Achtung ift. Gin andrer, rein indischer Gebrauch ift ber, baß man gwifchen Bor- und Bunamen ben Namen bes Baters fest. Gie wenden auch Beinamen an, die alle aber modernen und daher einheimischen b. h. indischen Ursprungs sind. So haben fie grocer, Gewürzhändler; wadia, Schiffsbauer; shroff, Banfier; motiwala, Berlenverfäufer, u. f. w. Der originellste und neueste

Beiname ist ready-money (bares Gelb), was für einen Kaufmann gewiß von guter Vorbedeutung ist.

Die weiblichen Namen ber Parfen sind fast alle indischen Ursprungs, so hira, Manik, Natan, Moti. Viel gewöhnlicher ist der Name Wikr, Mond. Dem Namen hängt man die ehrenvolle indische Partikel baj an, die dem männlichen ji entspricht. Mag die Frau noch so bescheibenen und niedrigen Herkommens sein, die Bezeichnung baj wird ihr nicht sehlen, während bei den Mahratten und im Gutscherat diese Partikel nur den großen Damen gegeben wird.

In ber Statistit von 1851 zählte man in ber Prasibentsichaft Bomban 132 563 Parsen, von benen 114 698 auf die Stadt und bie Insel fielen.

Rajendralala gesteht zu, daß die Rechtlichkeit der Parsen im Handel in der letten Zeit sehr abgenommen habe, aber er rechtsfertigt sie wieder, indem er hinzufügt, daß sie sich dadurch mit ihren Kollegen auf gleichen Fuß stellen. Bis zu Unfang dieses Zahrhunderts waren die Sitten und Gebräuche in den Häusern der Parsen von den indischen wenig verschieden, heute nähern sie sich immer mehr den europäischen.

Die Parsenfrau ist frei, glücklich und singt und spielt gern in ihrem Hause, während sie gegen ihre Gäste und Besucher sehr liebenswürdig ist. Sie geht spazieren, macht Besuche und Reisen und wird von der armen Stlavin der Inder sehr beneidet. Sie trägt für gewöhnlich nicht so viele Juwelen wie die Indierin und Muselmännin und begnügt sich in ihrem Hause oft mit einem grünen Glasarmbande. Das ökonomische Gleichgewicht ist dagegen zum großen Teil wieder hergestellt durch die Berwendung von seidenen Gewändern, Spigen und anderen Ingredienzien einer kostbaren, reichhaltigen Toilette.

Der Nitus bei ber Hochzeit ber Parsen ist bem ber Indier saft gleich und wird diese im eigenen Hause ober in einem ber brei öffentlichen, in Bombay hierzu bestimmten Häuser, die zu

ber Gelegenheit gemietet werben, gefeiert. Die vom Gefet fanktionierte Scheibung ift erlaubt, aber nicht fehr gewöhnlich.

Die vorurteilslosen, gebilbeten Parfen bewahren boch noch eine gewisse atavistische Verehrung für die Aftrologie und führen keinen irgend bedeutenden Akt in ihrem Leben aus, ohne die Geftirne zu befragen, wobei sie sich meist von einer persischen Abhandlung, Siroza (die dreißig Tage), leiten lassen.

Die Parfen haben viele Feste, von benen einige astronomische, andere historische und nicht wenige ihren Nachbarn entlehnt sind. Sie tragen babei keinen äußeren Pomp zur Schau, haben weber Prozessionen noch Fasten, da es für sie eine Sünde ist, das Fleisch zu martern. Ihr Hauptsest fällt in die Mitte September und ist der Ansang ihres Jahres, "der Jahrestag, an dem Jezdegerd III., der letzte der Sassionen, in Persien den Thron bestieg. Es ist ein großer, allgemeiner Freudentag, an dem die Bande der Freundschaft kester geschlungen und Beleidigungen vergessen werden, an dem jedes herz voll Fröhlichkeit ist, in jeder Straße Mussik ertönt und jeder Tisch mit den besten Speisen besladen ist."

Das Fest beginnt mit einer besonderen religiösen Feierlichkeit, entweder im Hause oder im Feuertempel. Sie dauert nur sehr kurze Zeit und dann folgen ihr Besuche, Glückwünsche, Geschenke, Almosen, Austeilung neuer Kleider an die Dienstboten, Musik und Belustigungen aller Art.

Ein andres Fest wird zum Andenken der Manen, die himmlische Engel geworden sind, geseiert, und die heilige Zeremonie wird in einem Tempel des Schweigens oder dokma vollzogen. Andere Feste sind den Engeln, Amaspand, dem heiligen Feuer und der Sonne geweiht. So wird auch der Todestag Zoroasters, am 11. des Monats Deh, der dem Ende Juni entspricht, sestlich bezgangen.

Dann sind auch sechs Tage der Ruhe, gahambar, im Jahre, bie ebenso viele Feste bilben und ben sechs Tagen ber Ruhe

entsprechen, mit benen nach ihren heiligen Schriften bie sechs Tage ber Schöpfung unterbrochen wurden.

Da sie sehr wohlthätig find, so unterstügen sie warmherzig und eifrig ihre Armen und in Bombay ist es ganz unmöglich, unter ben Parsen einen Bettler ober eine Prostituierte zu sinden. Das größte Hospital in Bombay und in Indien, das 600 Kranke ausnehmen kann, ist das Werk eines Parsen, Sir Jamset-ji Jijitbon, dem man außerdem auch noch Schulen und andere nügliche Institutionen verdankt. Die englische Regierung hat recht gehabt, ihn zum Baronet zu machen.\*)

Die Leichenfeierlichkeiten ober paternas find die traurigften, bie man sich benten tann, heute aber macht sich eine Reaktion gegen bas Ubermaß von Thränen geltenb. Stelle man fich por, baß man um ein Rind vier, um einen Erwachsenen neun Tage weinen foll. Das Weinen und Rlagen bauert von neun Uhr pormittags bis zwei Uhr nachmittags, und babei weinen und flagen die Frauen der Familie, ihre naben und entfernten Bermanbten, die Nachbarinnen und die Freundinnen der Freundinnen. Die Kondolenzbesuche treffen frühzeitig im Trauerhause ein und erwarten die Rlagestunde, die burch bas erfte Stöhnen bes Thranenanführers, ber in hoben und tiefen Tonen jammert und fich mit fo ftarten Schlägen bie Bruft fcblägt, bag man es bis auf bie Strafe hinaus hören fann, angefündigt wirb. Draugen fteben bie Manner in tiefem Schweigen. Die Frauen bagegen muffen, eine nach ber andern, weinen, die Tugenden des Berftorbenen ergablen und über die Wechselfalle ber Krantheit, die Anftrengungen ber behandelnden Arzte und den letten Willen des Toten berichten. All bas wird zwischen Rlagen und Schluchzen gefungen, und jeber Ausspruch wird mit einem einförmigen Ausruf in Form eines Ritornells beendet, worauf fie in einen Strom von Thränen und

<sup>\*)</sup> Diese Rotizen sind zum großen Teile der vortrefflichen Studie Rajendralalas über die Barsen in Bombay: "Sir Jamset-ji Jijitboy. Rajendralala Mitra entnommen. The Parsis of Bombay. Calcutta 1880.

hyfterischem Schluczen ausbrechen. Jedes Klageweid muß wenigstens 10 bis 15 Minuten sprechen.

3ch laffe hier als Beifpiel bie Rlage einer Schwefter ber Berftorbenen folgen:

"Oh! hört die Erzählung von meinem grausamen Schmerze. D Mutter und Schwester!

"Um ben traurigen Verlust, ben ich erlitten durch ben Tob ber . . . .

O Tochter meiner Mutter!

"D geliebte Rinder, von zwei bis zwölf Jahren

D Tochter meiner Mutter!

"Geliebte Mutter einer großen Familie

D Tochter meiner Mutter!

"Alle ließest Du ohne Schut, ohne Hülfe ober Waisen D Tochter meiner Mutter!

"Die altefte, ein blühendes Madchen, eine Jungfrau,

D Tochter meiner Mutter!

"Ohne Gatten ist sie geblieben. Oh! wie er um Dich leibet! D Tochter meiner Mutter!

"Belche hohen Hoffnungen einer zärtlichen Mutter waren auf Dich gerichtet!

Mein Rind, meine Schwefter!

"Wer kann die Teilnahme einer Mutter für Dich haben? Mein Kind.

"Hört mich, o ihr Lieben meiner Mutter und meiner Schwester "Während ich beschreiben will die Schönheit und Annut dieser Weine Schwester.

"Unvergleichlich, unvergleichlich war Deine Schwefter.

"Wenn Du mit leichtem Fuße von Zimmer zu Zimmer eilteft, Meine Schwester.

"Strahlend im Glanz Deiner schneeweißen Glieber, Meine Schwester.

"Wie Dein gludlicher Batte Biftonjee, ber lange leben moge, Meine Schwefter. "Bon ben Reigen Deiner angiehenden Formen betroffen, Meine Schwefter. "Dich betrachten und entzudt Deinen Spuren folgen murbe, Meine Schwester. "Und wenn Du in Dein Bimmer gurudfehrteft D Mutter und Schwester! "Mit wieviel Bartlichkeit gab Dir Biftonjee D Mutter und Schwester! "Ginen Ohrring von großem Werte D Mutter und Schwester! "Dlit bligenden Diamanten geschmudt im Werte von taufend Ruvien. D Mutter und Schwester! "Es ift noch nicht ein Monat verfloffen, feit Du mir bies erzähltest D Mutter und Schwester! "Und wer wird jest biefes icone Juwel tragen? D Mutter und Schwester! "Und alle Deine Schmuchfachen im Werte von fünftaufend Rupien? D Mutter und Schwester! "Und wer wird Deinen Biftonjee troften und aufrichten?

D Tochter meiner Mutter!
"Sein dumpfer Schmerz ist unergründlich, ist unermeßlich!
D Tochter meiner Mutter!
"Er weint, bis seine Augenlider geschwollen sind.

U. J. w., u. J. w.

In den Dörfern kann dieser Klagegesang vier Wochen und noch länger dauern. Wenn die angesehenste Matrone erst einmal ihre Klagen begonnen hat, so läßt sie sich selten darin unters brechen, und jede der anwesenden Frauen wetteisert mit ihr in bezug auf Thränen und Deklamationen; aber die erste widersteht und so entspinnt sich ein herzzerreißender Kampf. Zuweilen, wenn sie schon ganz ermüdet und dem Schluß nahe zu sein scheint, schreit sie plöglich auf: "Nein, nein, es ist nicht genug! Ihr müßt Eurem Schmerze stärkeren Ausdruck geben"

Das ist die Beschreibung eines Muster=Begräbnisses, aber zuweilen gehen die Sachen nicht so glatt ab, und hier und da spricht eine in ihrer Klagerebe über das Unrecht, das ihr vom Toten zugesügt worden ist, oder klagt ein Mitglied der Familie an, sie übel behandelt zu haben, und dann verwandeln sich die Klagen in heftige Borwürse, die in einer Schlacht von Beschimpfungen zwischen Anklägern und Angeklagten enden.

Irgend ein ausländischer Kaufmann sagte mir in Bomban, daß die Parsen falsch seien, geldgierig und in jeder Beziehung schlecht, daß sie das Gute nur aus Sitelkeit thun. Die Engländer benutzen diese Sitelkeit, indem sie sie zum Baronet machen und ihnen dem Stern von Indien geben. Bon anderen habe ich auch gehört, daß sie einst dafür berühmt waren, Muskatnüsse aus Holz mach Europa zu versenden. Ich weiß nicht, wieviel Wahres an der Sache ist; ich habe sie immer liebenswürdig, wohl erzogen, sympathisch gesunden und habe einige der großartigsten Kunstund Bohlthätigkeitsanstalten in Bombay gesehen, die man den Varsen verdankt.

Die Parsen essen kein Rindsseisch, aber sehr viel Fische, und in Bomban ist diese Ware infolgebessen sehr teuer geworden. Sine gute italienische Hausfrau sagte mir, daß man ihrer Köchin mehr als einmal auf dem Markte einen Fisch abgeschlagen hatte, um den sie eben handelte. Hinter ihr hatte ein Parse gestanden, der hinter ihrem Rücken dem Verkäuser mit dem Finger ein höheres, übertriebenes Angebot gemacht hatte.

Die Parfen find vorzugsweise Handelsleute, Bankiers und wenn sie arm sind, Beamte, auch bilben sie ein ftarkes Kontingent für bie Schauspielgefellschaften.

Sie sind weiß, bleich und zeigen zwei Typen, einen, ben ich bie Übertreibung des jüdischen Typus nennen möchte, den zweiten, der fett, rund, wohlwollend aussieht. Ihre Frauen erinnern noch stärker an die schöne Physiognomie unserer schönsten Jüdinnen, mit kohlschwarzen, großen, schmachtenden Augen, gebogener Nase, sinnlichem Auge, Perlenzähnen. Ich habe einige Parsen-Mädchen gesehen, die einen heiligen verrückt gemacht hätten, und denen selbst der heilige Antonius unseres Morelli nicht widerstanden hätte.

Nicht nur in ihrer Physiognomie gleichen bie Barfen unferen Afraeliten. Die Analogie ihrer Geschichte hat fie auch im Charatter einander genähert. Sie find in ber That gelbgierig, arbeitfam, eitel, unterscheiben sich aber in ber Art und Beife auszugeben, benn mahrend die Juden geizig find, find fie verschwenderisch. 3ch glaube, baß bie Parfen noch fehr lange von ber indozenglischen Bevölferung, in beren Mitte fie leben, verschieben fein werben. Freilich verheiraten fie fich jest häufig mit Englanderinnen, aber biefe werben Barfen und anbern bie Sitten und bie Religion ber Familie, in ber fie leben, nicht. Außerbem haben fie eine gemiffe Rraft ber Affimilation, infolge beren fie bie guten Elemente ber anderen in sich aufnehmen, ohne ihre eigenen zu verlieren. reisen, werben gebilbet und beschäftigen fich febr viel mit Erziehung und mit ber Gefundheit; fie find reich und fraftig, warum follen fie nicht Barfen bleiben? In ber letten Zeit murben fie fehr getabelt, weil fie bie alte Bend-Sprache, bie ihnen unverftanblich ift, in ihre Gebete aufgenommen haben. Gie haben Bucher verfertigt, in benen bas Bend mit einer wortlichen Uberfetung bes Bubicherati, ihrer gewöhnlichen Sprache, unterliniiert ift. schränken auch mehr und mehr ben Rultus bes Ruhurins und bie lächerlichen Rlagezeremonicen. Sie europäfieren fich, und bleiben tropbem Parfen und thun mohl baran. In unferer Zeit, wo bie Menschen zu einem einzigen Typus verschmolzen werben, werben auch viele Formen bes Schonen und Guten gerftort, und barum

nehme ich biese Verschmelzung nur mit einer sehr reichlichen Rechtswohlthat bes Inventariums an.\*)

<sup>\*)</sup> über die Parsen siehe: Martin Haugh. Essays on the sacred language, writings and religion of the Parsis. London 1878. Second Edition. Hovelacque, l'Avesta, Zoroastre et le Magdrisme. Paris 1880. — Siehe auch William Monnier, eine Studie über die Parsen im 9. Jahrhundert im Mai 1881; und über die Schädel der Parsen, eine Studie von Topinard im Bull. de la Société d'Anthropologie de Paris. 1878, p. 274.

# Biertes Rapitel.

Sir B. Fergusson, Gouverneur von Bombay. — Die Krönungsfeierlichkeiten bes Königs von Baroda. — Mein Zelt. — Pferderennen und meine Borftellung beim Könige. — Die Bajaderen bei Hofe. — Die Krönung. — Das tönigliche Festmaßt. — Gazellenjagd mit dem cheetah im Mataryna. — Die Prozession der königlichen Etefanten. — Die Bolksseste. — Kampf mehr oder minder wilder Tiere in der Arena. — Melancholische Note, welche das Fest beschließt.

In Bombay hatte ich bas Glud, die perfonliche Befannt: ichaft Gir M. Ferauffons, bes Gouverneurs ber Prafibentichaft Bomban zu machen, ber fogujagen König über hundert Millionen Unterthanen ift. 3ch murbe zu einem Mittagseffen in feiner Billa eingeladen, faß neben Ihrer Erzelleng ber Gouverneurin, und nach bem Effen nahm ich ben Raffee auf einer Terraffe, von welcher aus man eine prachtvolle Aussicht über einen Mangowald bat, ben man für ben beften Indiens und folglich ber gangen Belt Dieje Mangos beißen mangos del Padre Alfonso, nach bem portugiefischen Jefuiten, ber biefe Baume gepflangt hat. Lange Beit fprach ich mit jenem ausgezeichneten Manne über Bolitif und hatte babei Gelegenheit, Die Tiefe feiner Unschauungen, bie Schärfe feiner Beobachtungen zu bewundern. Es überraschte mich, bag er auch in unferer italienischen Politif Beicheib mußte, und um zu zeigen, wie gut er sie kannte, brauche ich nur die folgende Bemertung ju citieren: Für euch Staliener ift es ein großes Unglud, bag bie vorherrichende Religion mit ber Politit im Streit ift. Er verlangte bann meine

Meinung über die Kolonial-Politik der Engländer in Indien zu hören. Ich antwortete ihm darauk, daß ich sie vorzüglich fände, aber wenn er mir die kleine Sünde der National-Sitelkeit verzeihen würde, so möchte ich hinzusügen, daß das englische Kabinet nur unsere alten Vorsahren, die Nömer, nachahmte. Er fand meine Bemerkung richtig.

Der große Mann war auch sehr höflich und unter anderen Aufmerksamkeiten verschaffte er mir und meinen Begleitern eine Einladung zur bevorstehenden Krönung des Königs von Baroda. Schon vor sechs Wochen waren die Einladungen geschlossen worden, aber Sir W. Fergusson telegraphierte an den Vicekönig von Indien, unterhandelte mit dem Residenten von Baroda, und endlich erhielt er für uns das gewünsichte Billet auf englischem Carton, auf dem solgende Inschrift in blauer Farbe stand:

On the Occasion of the Investitur of H. H. the Gaekwar

Their Highnesses the Maharani Jamnabai Sahib and the

Maharajah Syaij Rao Gaekwar Request the Honour of the Company of the Commendator Paolo Mantegazza

From Saturday the 24. to Saturday the 31. December 1881. Baroda.

Dies wunderbare blaue Billet gab mir die feltene, einzige Gelegenheit, in leiblicher Person einer Szene aus Tausend und einer Nacht, einem Schauspiel voll alter, asiatischer Pracht, die sieh vielleicht nie wieder erneuern wird, beizuwohnen.

Obgleich ich in Baroda bei Nacht ankam, fand ich boch alles zu meiner Aufnahme bereit. Ich hatte ein Zelt für mich allein, das die Nummer 19 trug und mit vielen anderen in gleicher Reihe einen Teil einer zu den Festen improvisierten Stadt bildete. Es bestand aus Leinwand und war doppelt, und zwischen beiben

Mantegagga, Inbien.

Wänden lief innen ein Korridor rings herum; es war mit einer Art Schilberhäuschen zum Baden versehen und vorne durch einen Borsaal und dichte Matten geschützt. Im Innern war es mit einem gelben Stosse mit schwarzen Zweigen überzogen, der die raubgierigen Krallen eines Antiquitätenhändlers in Versuchung geführt hätte. Ein Bett mit einem Moskitonet, ein Toilettentisch, ein Tisch und zwei Stühle und Matten auf dem Fußdoden bilbeten die Einrichtung des Zeltes. Kaum war ich in meine neue Behausung eingetreten, so bemerkte ich den schwarzen Ali, der mir zu verstehen gab, daß er zu meiner Verfügung stände, und der, als ich ihm Bakschisch, Bakschisch sagte, und ihm meine Börseigte, sogleich mein Freund wurde, obgseich ich kein Wort Maheratti verstand.

Die Festlichkeiten bauerten vom 24. bis zum 31. Dezember; aber verschiebene Tage hatten wenig Bebeutung, so ber 24., an dem nur ein lawn-tonnis, das bekannte englische Spiel, stattsand, und der 25., den das Progamm mit Christmas Day, Weihnachtstag, bezeichnete, wodurch man andeuten wollte, daß der König von Baroda sich darin ergeben müsse, den heiligsten Tag im englischen Kalender zu feiern.

Verschiedene Millionen Lire wurden für die Festlichkeiten ausgegeben, und man wird es leicht begreislich sinden, wenn man dies Kapitel gelesen hat, und wenn man erfährt, daß jeder Gast Neitzpierde und prachtvolle Wagen den ganzen Tag über zu seiner Berfügung hatte, und daß vom Morgen die zum Abend freie Tafel war, bei der man vom Johannisderger die zum besten Champagner die ganze europäische Weinkunde studieren konnte.

Am 26. kam der Gouverneur aus Bombay an und wurde am Bahnhofe von dem Gaekwar empfangen. Unter unfern europäischen Verhältnissen hätte vielleicht das Gegenteil stattgesunden; man muß sich aber erinnern, daß Fergusson über hundert Millionen Unterthanen gebietet, und daß der große Mahrattenkönig die Krone aus seinen Händen empfangen sollte. An jenem Tage wurden Races, Pferderennen, abgehalten.

Für mich und alle übrigen begann das wirkliche Fest erst am 27., für den auf dem Programm races, Durdar at the Nazar Bagh Palace verzeichnet standen. Früh morgens, in der ersten frischen Tämmerung, suhr ich in einer prachtvollen zweispännigen Kalesche nach dem Nennplate, in lautem Entzücken über die herrliche tropisiche Natur, die ich immer verehrt und seit so vielen Jahren nicht wieder gesehen hatte Ich suhr durch Mangos und indische und heilige Feigenbäume, die jeder für sich allein einen ganzen Wald bildeten, hindurch, und von ihren Zweigen gucken uns kleine, imaragdgrüne Papageien halb ängstlich, halb erstaunt an. Gestreiste Sichhörnchen lugten aus den Euphordiens und blühenden Latanienhecken hervor, und der Gedanke, daß wir in den setzen Tagen des Dezember waren, schien uns sast unmöglich.

Rings um ben Rennplat zogen sich abgesonderte Tribünen für die Eingeladenen, für die Damen und für die Eingeborenen. Sir W. Fergusson auf einem wundervollen Pferde entdeckte uns und stellte uns dem Könige vor, der auf einem kleinen, sehr schönen Pferde ihm zur Seite hielt. Er sagte ihm, daß wir drei Italiener nach Indien gekommen wären, um das schöne Land kennen zu lernen.

Er sah uns mit bem mißtrauischen, kalten Blid aller indischen Fürsten an und sagte:

"Very well."

Da ich nicht wußte, was ich zu ihm sagen sollte, lobte ich sein Pferd.

"You have a very splendid horse.

"Oh! yes, it is a very fine beast! und streichelte liebkosend die Mähne des Pferdes.

Ich betrachtete ben jugenblichen König, der damals 19 Jahre alt war, mit vieler Aufmerksamkeit. Sein Teint hat die Farbe dunkler Bohnen, seine Augen sind tiefschwarz, seine Nase klein, sein Sesicht apathisch und schlaff mit kleinem Schnurr- und Backenbart. Er trug einen roten Turban, einen europäischen Rock und Beinkleider nach unserm Schnitt.

Und boch ist der junge Mann, der schon Besitzer folgender Namen und Titel ist: S. K. Hoheit Farhand-i Kas-i Dowlat-i Englisia, Maharaja Syaij Rao, Gaeswar Sena Khas Kah Shamsher Bahadur durch einen unerwarteten Glückszufall zu dem Thron der Mahratten gekommen, und wird eins der reichsten Länder Indiens beherrschen.

Sein Vorgänger war ein gewaltthätiger und verschlagener Mann. Die englische Regierung hat ihn entthront, und jest ist er Gesfangener in Madras. Der jesige Herrscher war damals Hirt und hütete die Schase, aber vielleicht war gerade in jener beschenen Beschäftigung der Keim zu seiner Zukunst verborgen, daher auch der Titel Gaekwar oder Gaekoar, den die Könige von Baroda tragen, d. h. Kuhhüter. Im Austrage der englischen Regierung wurde er erzogen, in die ihm gebührende moralisch hohe Sphäre gebracht, und nun empfing er aus der Hand des Gouverneurs von Bombay die Mahratten-Krone.

Um drei Uhr begaben wir uns im Wagen in die Stadt, um an dem Durbar, dem Empfang, im hölzernen Palast bes jungen Königs, dem Nazar Bagh, teilzunehmen. Wenige Städte sind wohl so ganz indisch wie Baroda; kein europäisches Haus, nur Häufer mit hölzernen Fassaden in lebhaften Farben, mit sonderbaren oft baroden, aber immer originellen Stulpturen, mit prachtvollen Balkons. Und an diesen Fenstern Menschen in Gruppen, in Neihen, in Massen mit hin: und herwogenden Wellen von roten, gelben, weißen, blauen Köpfen.

Bor ber Thur bes Nagar Bagh harrten bie Wagen bes Königs, gang von Silber und Golb. Die Pferbe haben golbene Halsbander und ungeheuere filberne Ringe um bie Beine.

Der Palast ist aus Holz gebaut, und aus jedem seiner Teile strömt ber Duft von brennendem Sandelholz aus. Auf einer hölzernen Treppe gelangt man in einen langen, schmalen Saal, an dessen einem äußersten Ende der Gaekwar und der Gouverneur von Bombay auf einem Kanapee von massivem Silber sitzen. Der König trägt einen vergoldeten Turban und scheint sehr schücktern und verlegen; es

sieht fast aus, als ob er sich ber sieben ober acht Schnüre großer, wundervoller Perlen, die er um den Hals trägt, schämte. Zur Rechten und Linken sien Könige, Fürsten und hohe Beamte, alle von Gold und Selsteinen funkelnd. Ein Anabe trägt einen Smaragd am Halfe, der größer als eine große Bohne ist und an sich allein ein Erbteil ausmacht. Ein alter, ehrwürdiger Mann tritt ein, ganz in Goldstoff gekleibet. Es ist der erste Minister des Königs vom Pendichah, und alle übrigen, mit Ausnahme der beiden Hauptsiguren auf dem silbernen Kanapee, erheben sich zum Zeichen ihrer Achtung, als er vorübergeht.

Sin Zeremonienmeister weist mir einen Plat in ber ersten Reihe an, vielleicht infolge ber brei Orbenszeichen, welche ich um ben Sals trage, die aber neben all biesen afiatischen Kleinodien eine sehr klägliche Figur machen.

Jest treten die beiben berühmteften Bajaberen ober Nautch Inbiens ein. 3ch febe fie mir mit brennender Reugier an. Sie find flein und fett, mit einem ovalen Geficht von ber Farbe reifer Bohnen, fehr fcmarzen, bligenden Augen und einem finnlichen Munde, ber, um bie roten Bahne ju zeigen, oft lächelt. Die Saare find glanzenb schwarz und fallen, in eine einzige Flechte zusammengenommen, auf ihre Schultern herab; eine andere Flechte aus Golbfaben bebeckt bie erftere. Sie find prachtvoll gefleibet in Schleiergewebe aus Gold und Gilber, bie mit Juwelen geftidt find. In ber Rafe tragen fie goldene Ringe mit Ebelfteinen befett, und bide Ringe gieren Der Bufen ift fehr fichtbar und von jungfräulicher die nachten Ruße. Form, die Buften find breit, fo weit es ihre frifche Jugend erlaubt, und werben noch herausforbernber burch ein Banb, bas in ber Mitte burchgeht und vorne in einen Knoten geschlungen ift. Der Teil, welcher ben Rabel umgiebt, ift entblöft.

Ein entsetliches Orchefter begleitet sie. Eine kleine Pfeise, eine Trommel mit boppeltem Kasten, die mit beiden Händen gesichlagen wird, ein Dubelsack mit zwei Röhren, und zwei Männer, welche eiserne Becken schlagen, machen einen barbarischen, ohrenszerreisenden Lärm. Und die Unseligen hämmern, pfeisen und

wüten verzweifelt auf ihren Instrumenten herum, ohne auch nur einmal aufzuhören, indes die beiben Mädchen fich in unglaub: licher Beise winden und frummen, Ropf, Augen, Arme, Rumpf, Beine, genug alles bewegliche bewegen und fich aus ber Tiefe bes Sagles, wo fich bie Spielleute befinden, bem filbernen Ranavee nähern. Die Rudfehr war anmutiger, benn ba fie S. Majestät nie ben Ruden gutehren durften, so zogen sie fich mit gragiofen, wolluftigen Bewegungen gurud. Bon Beit gu Beit öffneten fie fich wie zwei Birtel und berührten ben Boben mit irgend einem Teile ihres Körpers, bann richteten fie fich wieber auf und bilbeten Gruppen mit fleinen Stodichen, die fie rhuthmisch bewegten und wobei sie zuweilen fangen. Mancher sirdar betrachtet sie mit Wolluft, und wenn ich auch nicht in Indien geboren, auch nicht sirdar bin, fo regt fich in mir boch eine neue Empfindung, eine gang neue, die ungefähr einem neugierigen Berlangen nach niege-Wenn ich bas Defbare meffe und fehener Frucht ähnlich ist. bas Wiegbare wiege, fo finde ich boch, bag unfere Tänzerinnen viel liebreizender, wenn auch viel unzüchtiger als die Raut ch Indiens find.

Ich weiß nicht, wie lange jene kataleptischen Mäbchen getanzt und gesungen haben, ich weiß nur, daß sie von Schweiß triesten, aber von ihren Bewegungen berauscht und voll heiligen Feuers für die Kunst waren. Endlich machte ihnen der König ein Zeichen aufzuhören und Musik und Nautch schwiegen wie durch einen Zauberschlag.

Jest kamen reichgekleibete Diener mit großen Gefäßen mit Ketten von Rosen und Chrysanthemum, und der erste Minister und nach ihm die andern kleineren Minister bekränzten sich alle mit jenen Guirlanden, und besprengten sich mit Rosenessenz, die sie mit einem kleinen goldenen Löffel aus einem silbernen Gefäße schöpften. Sin wollüstiger, orientalischer Dust durchslutete den Saal, indes die beiden Mädchen aus einer Sch des Saales Feuerblicke wie Pfeile auf uns abschossen und ihr starkriechender Schweiß, mit Rosenessenz und dem Rauch des brennenden Sandelholzes gemischt, in unsere Geruchsorgane drang.

Nach ben Blumenguirlanden kam die Verteilung des pansupari (Betel und Arecanüsse), die Betelblätter waren vergoldet. Die Indier machten sich ihr Kügelchen zurecht und steckten es in den Mund, wir steckten es in die Taschen.

Die Berteilung bes pan - supari ift bas Abschiedssignal für die Gäste und als wir von dem bezaubernden Lächeln der Raut ch gegrüßt, den Saal verließen, gaben wir dem Könige, der uns an der Treppe erwartete, die Hand. Er dankte uns für unsern lieben Besuch und wünschte uns alles mögliche Gute.

Der 28. verfprach uns auf bem Brogramm eine gewaltige Masse von Bergnügungen und Aufregungen: Investiture Durbar at the Nazar Bagh Palace. Levée of His Excellency the Governor. Exhibition. Sports in the Arena. Dinner and Fireworks at the Moti Bagh.

Der Krönungsfaal mar auf allen Seiten offen. Gin ungeheures Zeltdach war in einem Garten, wie man ihn nur in Indien haben tann, ausgespannt worben. Gin Rünftler murbe bei bem Anblick gang närrisch geworben fein. In ber Tiefe bes Raumes ftanben auf einer Eftrabe brei Lehnftühle aus maffivem Gilber. In ber Mitte faß ber Gouverneur, ibm gur Linken Melville, ber Refibent, welcher bie Thronbesteigung vorbereitet hatte, gur Rechten ber Gaetwar, ichuchterner und verwirrter benn je, mit Diamanten und Berlen und Rleinobien von unberechenbarem Berte bebectt. Es heißt, daß die Krondiamanten einen Wert von 75 Millionen Lire haben. Um bie Eftrabe berum und im gangen übrigen Sale fagen Ronige und Fürften in ihren ichonften, funkelnoften Alle Schäpe Golcondas find unter jenem Balbachin aufgehäuft, und ich febe nur Bligen von Diamanten und Leuchten von Saphiren und Rubinen. Richt alle jene Fürften haben Schuhe, aber alle haben einen Gabel, ben fie wie einen Stod tragen und oft zwischen bie Beine feten. Gin gang weißer Scheit, mit einem meißen Barte, ber ihm bis weit über ben Gurtel berabfallt, ift fcon und groß wie Mofes. Im hintergrunde ein himmel fo blau wie Lapis-Lazuli, Gruppen von Balmen, die ihre Zweige

sanft in der klaren Luft schaukeln, und unbewegliche, mit Früchten bicht übersäete Papayos.

Die Inveftitur ober wie wir in unferer armen Sprache fagen murben, bie Kronung (aber ohne Krone) beginnt.

Unter lautem Kanonendonner richtet nun Sir W. Fergusson an den König eine englische Ansprache, die dann zu Nut und Frommen der dieser Sprache unkundigen Anwesenden ins Gubscherati übertragen vorgelesen wurde. Ich lasse hier die wörtliche Übersteung folgen.

"Ich verleihe Ihnen hiermit die Inwestitur als König von Baroda. hierdurch will die Kaiserin bezeigen, daß es ihr Wunsch ist, daß die einheimischen Staaten Indiens ihre Unantastbarkeit und Unabhängigkeit auch ferner bewahren.

Da Sie ein Abkömmling von Pelaji Rao, bem mutigen Gründer Ihrer Dynastie sind, so erkennt meine Regierung Sie gern an. Kein größeres Glück könnte Ihnen weder durch Ihre Macht, noch durch Ihren Reichtum, noch durch Ihre Jugend zufallen. Ich zweiste nicht, daß Sie bei der Ausübung Ihrer Psticht auf die Ratschläge unserer weisen und ersahrenen Staatsmanner hören werden. Gegen jede von außen kommende Drohung werden wir Sie kräftig verteibigen.

Ihr Bermögen hat sich durch eine weise Verwaltung bedeutend vermehrt. Ihre Jugend war durch häusliches Glück gesegnet und Sie sind gesund und kräftig; Ihre Erziehung ist eine gute gewesen und verspricht Ihnen für die Zukunft ein glückliches Leben. Die Dauer und Realität eines solchen Glückes wird zum großen Teile von der Art und Beise, wie Sie dieselben ausnuhen werden, abhängen. Die Zeit ist jeht vorüber, in welcher die mächtigsten Herrscher Reiche und Bölser nur als Instrumente zur Erhöhung ihres individuellen Ruhmes und ihres Bergnügens angesehen haben. Die Dynastien haben jeht höhere Zwecke, als die persönliche Bestriedigung, und eine schwere Berantwortlichkeit ruht auf der Seele dessen, der so viele Mittel, um das Gute und das Böse zu thun, besint. Für diese Last erwartet Sie auch großer Lohn, aber um

ihn ju gewinnen, muß man über bie eigene Befriedigung und über bas Lob ber anderen hinwegfehen, man muß fein eigenes Selbst jum Opfer bringen, um ben anderen ju helfen.

Möge Ew. Königl. Hoheit biesen Zweck versolgen. Möge 3hr Glück groß, Ihr Ersolg ununterbrochen, Ihr Andenken ruhmreich sein, und das wird geschehen, sobald Sie das Glück andrer
dem Ihren voranseten. Dann werden Sie von Ihren Untertanen geliebt und geachtet werden, dann werden Sie die kaiserliche Gunst
genießen, vor allem aber wird die höchste Macht, durch welche
die Könige regieren und die Fürsten Gerechtigkeit üben, Ihre Anstrengungen billigen und unterstüßen."

Dann wurde ber Khillat des Bicekönigs vorgelesen, und das war wieder eine Predigt voller Bonbons.

Der Gaekwar las dann eine Antwort auf englisch: "Mit Tankbarkeit würde er sich immer erinnern, was der Staat der englischen Regierung verdanke, was er ihr persönlich danke. Ewig würde ihm im Gedächtnis bleiben, was er Sir Richard Meade zu Melvill verdanke. Zugleich fühle er das Bedürfnis das auszufprechen, was er seiner geliebten und verehrten Mutter schuldig sei. Ihre Zärtlichkeit, ihre liebevolle Sorgfalt könne durch nichts übertrossen werden. Er müsse auch Elliott für die erhaltene Erziehung danken. So danke er auch dem Madava Nao und seinen Kollegen für die guten Regierungsgrundsätze, die man ihn gelehrt habe. Diese hätten viel dazu beigetragen, das Niveau der Verwaltung zu heben und wichtige Resormen vorzubereiten. Er werde auf der Bahn des Fortschritts weiter gehen und benselben stets unterstützen. Sein Programm werde einsach und ziederzeit auf das Gesühl unwandelbarer Treue gegen die Kaiserin von Indien bassert sein.

Möge Gott ihm bei der Erfüllung seiner Pflichten beistehen." Als diese Reden beendet waren, begaben sich Fergusson und der König in ein geschlossenes Kabinet, von welchem aus die Königin-Mutter und die anderen Damen der Familie dieser feierlichen Szene beiwohnten. Ich weiß, daß der König an der Brust seiner Mama weinte, und kurz barauf sah ich ihn auf seinen Shrenposten mit geröteten Augen und tiefbewegten Gesichtszugen zurudtehren.

Nach ben Reben kamen die Geschenke. Zuerst die der Kaiferin von Indien an den Gaekwar, dann die des Gaekwar an Sir W. Fergusson. Dieser darf dieselben aber nicht annehmen, und so werden sie verkauft und dem Könige wird der Kauspreis zurückgegeben. Derselbe kauft mit diesem Gelde andere Geschenke für das Bedürfnis andrer bei ähnlichen Gelegenheiten. Dort waren auch die Geschenke des Vicekönigs für den Premierminister und die andern Würdenträger des Reiches. Stoffe, Juwelen, kostdare Vasen, die sich auf der Erde vom Throne bis zur Einzgangsthür des Baldachins hin erstreckten.

Die Verteilung duftender Blumenhalsbänder und des pansupari beschloß die Zeremonie.

Als ich zurückkehrte erblickte ich die ungeheuere Menschenmenge, die Häuser, Bäume und Straße mit einer Mosaik von Gesichtern bedeckte. Englische Truppen, Mahrattentruppen bildeten farbenreiche und stahlglänzende Punkte in diesem Menschen-Ozean, während zwei silberne Kanonen mit goldenen Räbern und zwei goldene Kanonen mit silbernen Räbern die homerische, groteske Note der Farse und des Reichtums in diese Massen hineintrugen.

Am Abend fand in Moti Bagh ein großes Festmahl von 270 Eingeladenen statt. Schlechte Küche, schlechte Bedienung, ausgezeichnete Weine. Das Wenu auf blauem Karton mit Lotosblumen, Bambusrohr und vergolbeten Störchen war folgendes:

Soups. — Julienne, Oyster.

Fish. - Boiled Pamphlet.

Entrées. — Salmi of chicken. Mutten chops à la jardinière.

Joints. - Turkey and Ham. Saddle of mutton.

Relevés. — Charlotte à la Russe. — Rhubarb trifle. — Asparagus. — Paté de bécasses. — Iced Pudding. — Cheese — Dessert.

Sine franco-anglo-indische Mischung. Nach englischer Sitte mußte ich mich ber ermübenden Aufgabe unterziehen, Mrs. Patterson, die Frau eines Sanscritprosesson, die man mir als Gefährtin während des Mittagessens bezeichnet hatte, zu suchen.

Die Sports in the Arena waren auf ben folgenden Tag verschoben worden.

Am 29. melbete bas Programm: Cheetah Hunt and Breakfast at Makarpura. Durbar to be held by His Excellency the Governor. Fancy Dress Ball at the Nazar Bagh Palace.

Noch war es Nacht und die Sterne erblaften kaum vor den fernen Strahlen der Frühsonne, als ich in den Wagen stieg, um der Gazellenjagd mit dem cheetah (Felis judata) oder dem Panther beizuwohnen. Der Zusall bestimmte mir Wiß Lee, die Tochter des berühmten Präsidenten der Südstaaten von Nord-Amerika, zur Reisegefährtin.

Wir kamen in Makarpura an, als es schon völlig Tag geworden war. Zweirädrige, mit einem Ochsen bespannte und mit einer Matrate versehene Karren erwarteten die Damen und die Trägen, während für die Männer seurige Pferde bereit skanden. Zuerst will ich träge sein, bald aber verlasse ich den Karren und besteige ebenfalls ein Reitpferd. Bor und führen zwei oder drei zweispännige Ochsenkarren je einen mageren, behenden, schlanken Panther mit verbundenen Augen, der ruhig zwischen den Beinen seines Wärters steht. Andere Jäger treiben Scharen von unzähligen Gazellen auf und zu. Wie reizend die blonden Geschöpfesind, wie surchstam sie entslieben und wie unsicher sie sind über die Richtung, die sie einschlagen sollen. Unter den Hunderten von Weidschen ohne Hörner ragen die wenigen Männichen mit ihren spiralförmigen Hörnern um so sichtbarer hervor. Aber hier, zwei Schritte von mir entsernt, erössinet eine blutige Szene die Jagd.

Der Bächter hat dem chootah die Binde abgenommen und mit zwei Säten hat er sich auf die nächste Gazelle geworsen, sie erwürgt und saugt ihr jest mit seinen scharfen Zähnen das Blut aus der Schlagader. Die Bärter springen von den Karren herunter, wersen sich auf den Bürger und sein Opser und verbinden dem Panther, der widerstrebend und schmerzlich heulend seine Beute verläßt und sich die blutbessechten Lippen leckt, von neuem die Augen. Die Karren mit den cheotah verbreiten sich über das weite Feld, und jeder von und folgt den Bechselssällen der blutigen Jagd. Ich sah nur einen chootah, den man vergebens austachelte, die Gazelle hatte sich geslüchtet, und der Panther wollte ihr nicht solgen.

Ein reiches, üppiges Frühstücksmahl erwartete uns in Makarpura und alle, vom frühen Aufstehen und dem langen Ritt ermübet, sprachen demfelben tapfer zu. Bon den Fenstern des Palastes aus sah man im Hofe die von den Panthern erwürgten Gazellen, die alle Weibchen waren; ein sprechender Beweis gegen die Behauptungen einiger Reisenden, daß der cheetah nur die Männchen angreife.

Sinst ging ber Kaiser Atbar auf die Jagd und tausend Leosparden solgten ihm, von benen jeder seinen eigenen Ramen und seinen Karren hatte, oder auf einem Pferde oder einem Elesanten saß. Semendmanit, der erste Leoparde Atbard, wurde in einem ohowdole oder Palantin zur Jagd getragen und mit großer Uchtung behandelt. Der Karren, welcher den ohoetah trägt, heißt reynkla.\*)

<sup>\*)</sup> über die Zucht des cheetah lasse ich hier einige interessante Bemertungen folgen: "Die Cheetawalla Pardhis sind ein Zweig des Großen Bowrie-Stammes, welche ihren Namen von ihrer Beschäftigung, den cheetah oder Jagdleoparden einzusangen, zu zähmen und an Rojahs oder Hauptslinge zu verkausen, herleiten. Die Ränner beschneiben oder scheeren nie ihr Hauptshaar, und beide, Männer und Frauen, sehen stets schmußig und unordentlich aus. Bährend der Regenzeit ziehen sie sich in das Rizam-Gebiet zurüf und bauen sich provisorische Schuppen; sobald aber der Wonsun vorüber ist, beginnen

Als ich in mein Zelt zu Baroda zurückgekehrt war und mich durch ein gutes Bad gestärkt hatte, sammelte ich neue Kräfte zu ben neuen, mich erwartenden Aufregungen.

Der König sollte Sir W. Fergusson ben Besuch erwibern und sich in seierlichem Pomp von seinem Palast zu dem Zelte des Gouverneurs begeben. Ich stellte mich auf dem Wege auf und sah die riesigste, funkelndste Prozession, die man sich denken kann, an mir vorüberzieheu. Truppen zu Fuß und Truppen zu Pierde, die zierlichen silbernen Kanonen mit goldenen Mädern und die goldenen mit silbernen Nädern, dann vierzehn Elefanten, deren Gesichter mit Arabesken in lebhaften, grellen Farben bemalt und die mit Silber beladen waren, mit silbernen Ringen an den Beinen, mit einer vergoldeten Schabracke und der hooda oder dem Schissischen, das die hohen indischen Minister und Generäle, von Diamanten und Selfkeinen blissend, trug. Einer von ihnen entfaltete eine große Standarte von Goldbrockat, welche die Kaiferin im Jahre 1877 dem Könige hatte überreichen lassen. Der schönste

fie ihre Banberungen burch bas gange Land. Gie find handwertemäßige Rorn- und Baumwollendiebe und rauben die noch auf bem Relbe ftebenben Ernten, nie aber laffen fie fich gu Betrügerei, Biebbiebftahl ober einem gewaltthatigen Berbrechen berbei. Ruweilen nimmt ber Trupp ein gabmes cheetah mit fich, um fich mit Gagellenfleifch ju verforgen. Die Soonarias, ein andrer Zweig besfelben Stammes, find Tagbiebe und ein Artitel ihres Blaubensbetenntniffes verbietet ihnen, zwifden Sonnenuntergang und Sonnenaufgang ctwas gu rauben. Gie haben eine befondere Beschicklichfeit im Maufen und Taichendiebstahl. Ihren Bohnfit haben fie im Bunbelfund und Bhopal, und nach ber Regenzeit geben fie in Truppe nach verschiedenen Teilen Judiens. Die Beiber verlaffen ihre Beimat nie, aber jeder Trupp ift von einer gemiffen Angahl Anaben begleitet, Die ihm beim Stehlen Selferedienfte leiften. Gie ichlafen in einiger Entfernung von ben Dorfern unter Baumen und finden fich ftete bei ben Jahrmarften und größeren Menichenansammlungen ein. Die meiften Soonarias tehren gur Beit ber Soli, Gefte, in ihre beimatlichen Dorfer gurud, und ber gange Ertrag ihres Raubes, ber oft große Summen beträgt, wird redlich verteilt, nachdem fie einen Gib abgelegt haben, bag ber gur Teilung porliegende Betrag alles ift, mas fie erhalten baben.

und riesigste der Elefanten diente dem Gaekwar, der in einem goldenen Schisschen saß, von irgend einem Mada-Nao, seinem Premierminister, dem Cavour des Mahratti-Königreiches, begleitet. Dieser Elefant war mit einer Schabracke bedeckt, an der Gold und Silber mit ihrem Gefunkel wetteiserten. Bor dem Könige sangen Soldaten aus dem Dardistan, die mehr Räuber als Soldaten waren, mit grimmen Gesichtern und barbarischen Wassen, eine Kriegshymne, tanzten von Zeit zu Zeit und ließen ihre klingenden Lanzen aneinander schlagen und rasselten mit ihren Musketen und Steinschloßgewehren.

Es war ein glänzendes Schauspiel, eine Orgie von Waffen, Gold, Silber und Diamanten, die alle zusammen unter dieser Feuersonne Millionen von Funken sprühten. Aber ein grotesker Zug mischte sich doch in das Ganze. Es war ein orientalisch getleibeter Michelangelo mit starken Berninischen Tinten. Ich sühlte, daß für die Indier dies Schauspiel das Ideal des Schönen und Großen war; für mich dagegen, für meine zarteren und abzgeschwächteren europäischen Sinne war ein Zuviel darin, das mich mehr berauschte, als daß es mich ergriffen, das mich mehr blendete, als daß es mir gefallen hätte.

Als der König auf der Rüdkehr nach seinem Palast am Thore von Lallipore ankam, ließ das von Zärtlichkeit gegen den Gaekwar überströmende Bolk den Elesanten niedersitzen und übersichauerte das Haupt des Königs mit Strömen von goldenen und silbernen Blumen.

Der Tag wurde mit einem Kostümball im Palast Moti Bagh beschlossen. Da nur Europäer baran teilnahmen, so glich er auf ein Haar ben unseren.

Das niebere Bolf, einige Millionen Menschen, die aus allen Teilen Indiens herbeigeströmt waren, hatte am 30. Dezember sein besonderes Fest, das auf dem Programm mit den Worten: Fest im öffentlichen Park bezeichnet war.

Stellen Sie fich einen ungeheuren Garten vor, ber Part und Garten zugleich ift, und in bem europäische und indifche Blumen

in friedlichem Verein nebeneinander standen. An verschiedenen Stellen waren Zelte errichtet, in benen theatralische Vorstellungen gegeben, Speisen verkauft und Fertigkeitsspiele dem Publikum geboten wurden. Ich trat in eines dieser Theater. Sine junge, schöne Frau mit Feueraugen ist ganz matt zu Boden gesunken und lacht über die Grimassen und Wie der vier Schauspieler, die Männer und Frauen darstellen und alle Anwesenden zum Lachen bringen.

In einem anbern Teile bes Gartens sieht man in ber Luft schwebenbe Kinder, die mit Blechflügeln zu sliegen scheinen, oder die von Lanzen und Schwertern durchbohrt sind. Dort ahmen Komiker den Bajaderen nach. Jum Entzücken aller Indier steigen Lustballons jeder Form und Gestalt auf, während schwarze und mongolische Jongleure, Frauen und Männer, grausame Spiele aufführen, dei denen dem Zuschauer die Haut schaubert. Ich sind eine Frau mit bloßen Füßen auf einer Degenschneide gehen, indes sie einen mit Wasser gefüllten Krug auf dem Kopfe trug. Sin Mann mit zwölf Degen im Munde, in Beinen und Armen wälzte sich auf einer Reihe anderer Degen herum.

Seile, die über den Fluß von einem Baum zum andern gezogen waren, gaben den Seiltänzern Gelegenheit, ihre Meisterschaft zu zeigen, während die riesigen Tamarinden des Parkes sich unter der Last von Tausenden von Menschen aller Hautsarben, die sich dort zusammengedrängt hatten, um das Schauspiel zu genießen, und die, ohne es zu wissen, den schönsten Teil desselben mitbildeten, zu beugen schienen.

Immitten biefer Millionen von Menschen, biefer Tausenbe von Pferden, Ochsen und Kamelen trug ein ganz bemalter Elefant, ben biese Malerei komisch und burlesk in seiner Urt von Luftbalkon eine ganze Familie, die das Schauspiel im Park genießen wollte. Gähnend schien er mit seinen kleinen, boshaften Augen über die einzigen menschlichen Geschöpfe verächtlich zu spotten. Mit ironischer Schwermut schien er an die Welt seiner Zeitgenossen aus früheren geologischen Epochen zurück-

zubenken, die doch allein nur würdig waren, ihm Gesellschaft zu leisten.

An bemfelben Tage sah ich im königlichen Palaste, b. h. in Nagar Bagh, dieselben Bajaberen bieselben epileptischen Verrenstungen machen.

Die Feste in Baroda wurden am 31. Dezember mit den sports in the Arena, dem nach dem Orient übertragenen römisschen Zirkis, geschlossen.

Um drei Uhr befand ich mich erwartungsvoll im Zirkus, einem weiten, geräumigen, rechtwinkligen Plate, der von hohen Mauern umgeben war. Auf Bäumen und Terrassen harrte das Bolk, ich saß auf der für den König und die Gäste bestimmten Tribüne. Das Glück war mir günstig, denn ich besand mich neben drei Parsenmädchen, mit großen, sansten Augen, griechischer Nase, vollen, sinnlichen Lippen, einer sast braunen Haut, mit Smaragden, die so groß waren wie ihre Augen, und Diamanten, die einen solchen Umfang hatten, daß sie genügt hätten, um mich reich zu machen.

Der König kam in einem mit vier weißen Pferben bespannten Bagen und ein berittener Abjutant schütte ihn mit einem großen Sonnenschirm von Goldbrokat vor den Sonnenstrahlen. Die Truppen schrieen Hurrah vor Freude und schwangen jubelnd ihre Krummfäbel.

Bum großen Schmerz ber Europäer fehlt die Mufif und bas Schaufpiel wird von ben Händen des Königs geleitet.

Das Schauspiel beginnt mit ganz überraschenden Kunststücken, von abgerichteten Papageien ausgeführt. Sie wälzen sich auf Brettern herum, machen Saltomortales, und schießen auf ein gegebenes Zeichen kleine Kanonen ab, die sie selbst vorher mit Pulver geladen haben. Fünf Gruppen von ebenholzschwarzen Ringern, schön und stark wie der griechische Herkules, kämpfen mit einander und bilden die überraschendsten Verschlingungen menschlicher Gliedmaßen.

Jett treten zwei Rhinozerosse auf. Hundert Lanzenträger verteidigen das Pfahlwerk, das sie von den Zuschauern trennt,

mahrend andere fie jum Rampf aufreigen. Sie find mit roten Rleden bemalt, werben, fobald fie übler Laune find, mit Eimern Baffer begoffen und man zeigt ihnen violette Lappen. Sie wollen aber nichts bavon wiffen, sondern grunzen nur entsetlich und fämpfen nicht.

Beffer gelingt es mit ben Buffeln, die in wilber But, mächtig schnaubend, auf einander losfturgen, fo bag ihre Borner frachend zusammenftogen. Giner von ihnen wird bald verwundet und bas enalische Mitaefühl verlangt bie Beendigung bes Rampfes. Sinterbeine follen ihnen gefeffelt werben, und zwauzig Manner fund um einen einzigen Buffel beschäftigt. Das verwundete Tier möchte sich rächen und zieht sich erft unter bem gemeinsamen Bemüben von vierzig berfulifchen Armen gurud.

Zwei andere treten jest auf. Der eine verlangt fo ungebulbig nach bem Rampf, bak er nicht wartet, bis man ihm bie Thur öffnet, sondern fich mit einer folden Bucht gegen ben Bretterzaun wirft, daß er ibn gum Teil niederreißt. Dann fturgt er fich mit blinder Raferei auf den Rivalen und verwundet ihn schwer.

Bett folgen Rampfe zwischen Widdern, Die unter mächtigem Larm mit ihren ftarken Bornern aneinander prallen. In den Bwifchenvaufen (von einer wirklichen Rube fann bei einem indijchen Schaufpiel nicht die Rebe fein) gieben gebornte Untilopen einen fleinen, hübschen Bagen umber, werden feltene ober fünftlich nach: gemachte Bogel in Rafigen berumgezeigt, fogar ein Kanarienvogel wird ausgestellt!

Inzwischen haben Sunderte von Stlaven ben Bretterzaun, der die Arena in zwei Teile teilte, in einem Ru 'entfernt, und zwei Clefanten erscheinen. Sie follen eigentlich mit einander fampfen, aber ber eine hat fehr wenig Luft bazu und ift immer jur Flucht geneigt, mahrend ber andere ihm immer ben Rudaug abschneibet. Man muß grüne und violette Tucher vor ihnen auf: und abschwenken, und endlich scheinen fie bie Sache ernft nehmen ju wollen. Run werfen fie fich mit erhobenen Ruffeln auf ein-Mantegagga, 3nbien.

ander, aber wieder tritt bas englische Mitleib bazwischen; mit Brand : Raketen und icharfen Ringen um die Beine werben fie getrennt und in ihre Ställe guruckgeführt.

Das Schauspiel wurde durch einen Elefanten beschlossen, der einen mit einer Lanze bewaffneten Mann auf einem sehr schönen Pferde töten oder von diesem getötet werden sollte. Nach vielem hin: und herlausen aber kehrte jeder lebend in seine Behausung zurück. Im großen und ganzen siel dies pseudo-romanische Schauspiel ziemlich kühl aus.

Als ich dann jene hundertfarbigen Menschenhaufen, die gleich riefigen Trauben von den uralten Tamarinden herabhingen, herabsteigen und sich auslösen sah, fragte ich mich: Werben die Engländer Indiens Indier werden? Und mein Verstand antwartete mir: Rein.

Werben die Indier des indo britannischen Kaiserreiches Engländer werden? Und mehr als je antwortete mir mein Verstand: Rein.

Und was dann? Was wird aus dem Kontrakt zweier so verschiedenen, so entgegengesetzen Bölker hervorgehen? Das werden die Söhne unserer fernen Enkel sagen. Die menschliche Pklanze ist so reich und so fruchtbar an Keimen, daß man unmöglich sagen kann, was aus ihr geboren werden wird.

Lucretius, der einen so großen Teil unserer modernen Wissensichaft vorgeahnt hat, konnte den Telegraphen und die Sisenbahnen nicht voraussehn, noch konnten Plutarch und viele andere Weise des Altertums, die alle möglichen Regierungssormen studiert haben, den Konstitutionalismus, in dessen Schatten wir seit so vielen Jahren leben, vorhersehen.

## Sünftes Kapitel.

Eigentümlicher Anfang des Jahres 1882. — Reise von Bombah nach Madras. — Die indischen Eisenbahnen und die kalten Douchen im Waggon. — Wadras und seine Hotels. — Eine tragistomische Einschiffung in der Bai von Madras. — Eine flüchtige Darstellung von Madras.

Das Jahr ber Gnabe 1882 beginne ich in einer ganz neuen Beise, nämlich in einem Waggon erster Klasse, in bem ich mit außerordentlicher Schnelligkeit von Baroda nach Bombay sahre. Ich habe nur drei Neisegefährten, gerade genug, um nach indischer Sitte einen Waggon erster Klasse zu füllen. Ein reicher, ernster Hindle, schwarz von außen und dister von innen, der weder sprach noch schwarzte, ja nicht einmal atmete, der in die Nirwana eines orientalischen Traumes versenkt war, ein braver Abvokat aus Rizza, ein wirklich braver Wann, obgleich er die Welt im Interesse Apostolats Don Boscos durchwandert, und ein blonder Engländer, blond von außen und von innen, der auch selbst im Schlase mit geschlossen Augenlidern unter einer verlockenden Guirlande von Wachteln und Bekassinen, die er über seinem Kopfe ausgehängt hatte, friedlich lächelte.

Nachdem ich mich versichert hatte, daß der Zeiger meiner Uhr fünf Minuten über Mitternacht zeigte, erhob ich mich, nahm mir den hut ab und blickte durch daß geöffnete Fenster in die weite Mahrattis Ebene, die ich soeben durchsauste, hinaus. Hier und da ragten wie Bronzes Monolithe zerstreute hohe Palmen in der unendlichen.

Sinsamkeit jener poetischen Gegend gleich Ausrufungszeichen empor. Richts regte sich außer dem klagenden Geheul der Schakale und dem ununterbrochenen, lärmenden Rasseln des Zuges. Ich begrüßte das neue Jahr, das in jenem Augenblicke geboren wurde, begrüßte das alte, sterbende, grüßte die fernen Lieben, schwor mir selbst den gewöhnlichen Sid, mich in dieser neuen Lebens-Sinheit zu bessern. Dann schlief ich unter dem wohligen Gefühl einer erfüllten Pflicht wieder ein.

Das erste Frührot bes neuen Jahres zweiundachtzig weckte mich. Wir hielten an einer kleinen Station, wo ich von einer alten Indierin sür zwei "Anna"\*) ein Bündel Zuckerrohr und eine frische Kokosnuß kaufte. Ich lutschte mein Zuckerrohr, schlürste die frische Milch und aß das kühle Fleisch der Kokosnuß. Wahrshaftig, ich hätte das neue Jahr nicht süßer und nicht indischer beginnen können.

Jener Tag war ein fortlaufender herrlicher Genuß und von guter Borbedeutung für mich. In Watsons Hotel angekommen, sand ich, fast wie Freundes Gruß dem Freunde, eine liebens-würdige Einladung von Tyrrel Leith zu einem "Luncheon" in seiner prächtigen Wohnung von Maladar-Hill, und dort verbrachte ich die heißen Stunden des Tages in einem der entzückendsten Fledchen der Welt unter schönen Frauen und Wlumen, die ebensoschön waren, wie die Frauen, in einer kostbaren Bibliothek und herzlichem Geplauder. Wir beschlossen Tag mit einer gewagten kühlen Segelsahrt auf der "Cynderella", einer Pacht aus Tekholz, auf der mein Freund sich für die nächste Regatta vorbereitete.

### 3. Januar.

Die letten Borbereitungen zur Abreise, die ftürmisch und voller Grimm und Zorn vor sich ging, wurden im Schweiße meines Angesichts getroffen. Auf bem Bahnhose war es sehr schwer, sich burch mit Buckelochsen bespannte Karren, Omnibus, Wagen und Wägelchen

<sup>\*)</sup> Ungefähr 12 Pfennig.

und den gewöhnlichen Menschenschwarm, der aus jeder Handbreit der Stadt einen Ameisenhausen macht, einen Weg zu bahnen. Sin Dolmetscher, der wirklich eine etwas weniger parlamentarische Tause verdiente, sucht und möglichst viele Rupien zu rauben und zum Teil gelingt es ihm. Die Unkenntnis der Sprache, die unendliche Jahl der Beannten und Angestellten, die Unkenntnis der anglosindischen Sitten lieserte und widerstandslos mit gebundenen Händen und Küßen den Räubern, welche den Bahnhof unsicher machen, aus. Als alles endlich vorüber und meine Börse um hunderte von Rupien leichter geworden ist, tröste ich mich dem Anblick des großen Vorractes von Zuderrohr, Banannen und Apfelsinen, die ich in meinem Waggon mit mir nehme.

Jest sind wir nach Madras, ber zweiten Stadt Indiens, unterwegs. Zur Linken grauer, schläfriger Rauch und ein ganz aus Zweigen ausgebautes indisches Dorf. In der Ferne die schönften Berge der Welt, die den Spistürmen der gotischen Kirchen ähnlich sehen. Sin Kölner Dom für ein Kyllopenvolk gemacht. Die "Dschungeln", der Urwald, wechseln mit sorgfältig bebauten Baumwollen-, Ricinus- und Indigoseldern ab.

In "Cullian Junction" ift ber Bahnhof unter einer Schmelzbede von blühenden Ipomeen und flammender Althea fast begraben. Auf ben Felbern sind viele schwarze Buffel und fast nadte Bauern, die noch schwärzer sind als die Buffel.

Die Straße steigt allmählich an und schon besinden wir uns auf dem Hochplateau der Ghats. Die heiße, erstidende Luft der Ebene ist dünner und stärkender geworden. Mit voller Lunge und mit einer wahren Wollust atme ich sie ein und betrachte trunkenen Auges das herrliche Panorama der Basaltberge um mich herum, die in einer von Riesenfäulen getragenen Terrasse enden. Der erste Asse tritt mir hier entgegen.

Um acht Uhr abends nehme ich ein recht gutes Mahl auf bem Bahnhofe in Puna ein und in bemselben Waggon setze ich meine rapibe Reise fort.

#### 4 Januar. Mittwoch

Um halb fünf Uhr morgens erwache ich und befinde mich mitten in mit türfischem Weizen, Tabak, Baumwolle und Nicinus bepflanzten Feldern. Überall zerstreute Gruppen von Acacia arabica, einer ber gewöhnlichsten Pflanzen in ganz Indien. Dort ein Dorf mit muselmännischen Gräbern. Zuweilen taucht aus der Sebene ein konischer Hügel, mit den Trümmern einer alten Festung gekrönt, auf.

Auf einer Station sehe ich eine alte Schwarze, beren Gesicht und Arme ganz mit gelber Farbe bebeckt sind. Es ist eins ber grauenhaftesten Bilber auf ber menschlichen Palette.

Ich burchtreuze jett bas Defan und auf einem Bahnhof taufe ich Münzen aus Syberabad. Als Gegengift gegen die alte Schwarze sehe ich eine fast nackte junge Indierin, die in der ganzen keuschen, jungfräulichen Pracht ihrer Bronzeglieder ruhig lächelt. Ich betrachte sie mit vielleicht zu europäischem Auge, denn sie errötet, wie eben Bronze erröten kann, zieht einen Schleier über ihre Schultern und drapiert sich wie eine griechische Statue.

In Guti bewundere ich viele reizende, kleine, weiße Sauschen, die fast aussehen wie ein hölzernes Dörschen, das man aus einer Schachtel mit Rürnberger Spielzeug herausgenommen. Die Männer sind alle dis auf zwei Orittel ihres hirnschädels rasiert, die übriggebliebenen Haare sind zu einem Bündel zusammengefaßt. Die Frauen haben so schwarze und mit Kolosnusnöl gesalbte Haare, daß sie in einer bläulichen Farbe schimmern, die ich noch nie gesehen habe.

Bir sind in den ersten Tagen des Januar, aber die hite ift entsetlich. Ich mache mir den Genuß, in das mit jedem Waggon erster Klasse in Berbindung stehende Kabinet einzutreten und dort eine kalte Douche zu nehmen, während ich von den Fenstern aus die schönen Gruppen der Palmen und Afazien vorüberstiehen sehe. Es ist ein mir ganz neues Vergnügen und einer Reise durch Indien würdig.

Auf ben indischen Gisenbahnen reift man ausgezeichnet und

gibt man wenig aus. Gin Baggon erfter Rlaffe hat nur vier Sipplage, und befinden fich brei Freunde in einem Coupe, fo tann man ficher fein, baß man allein und ungeftort gelaffen wirb. Die pier Gibe fonnen gang nach Belieben in Rubelager vermanbelt werben, und man bat Tifchen, Jalousien und blaue Fenftericheiben, bamit bie Augen burch bas blendenbe Connenlicht ber tropischen Zone nicht zu fehr angegriffen werben. Jeber Baggon ift weiß ladiert, burch ein vorspringenbes Dach gegen bie Sonnenftrablen geschütt, und bat eine bopvelte Dede, burch bie in ben Sommermonaten frifches Baffer läuft. Bom Baggon aus tritt man in bas Water-Closet, wo man eine Douche und eine frische Baschung vornehmen fann. Der Transport bes Gepacks ift fehr teuer, aber wenn man erfter Rlaffe reift, fo fann man fo viel Freigepack nehmen, wie einem beliebt. Man follte eigentlich immer erfter Rlaffe reifen, ausgenommen, wenn man mit ben nicht immer febr fauberen Sindus, die gewöhnlich zweiter Rlaffe fahren, in unmittelbare Berührung fommen will. Es gibt auch Baggons für Frauen (natürlich indische) allein britter Rlaffe und sogar eine vierte Rlaffe, in ber man für wenige Pfennige fahrt. Die Indier reifen fehr viel und find entzudt von ben Gifenbahnen; barum bietet auch in Indien ein Bug einen Un= blid, wie man ibn fich nicht malerischer benten tann. Farben fo viel, wie man fie auf ben Flügeln ber Papageien ober bei einem Rirchweihfest beim Segen in ber Rirche fieht, Physiognomien fo viele, wie etwa bie Arche Roah umfcließen mußte, und wenn man einen Waggon ladies only überraschen tann, jo erblickt man fo viele wie aus Marmor gemeißelte weibliche Bufen, bag ihr für eine Beitlang genug habt, um bavon zu träumen. Salt ber Rug, fo läuft ein Indier, fcwarz wie Tinte, mit feinen nachten Beinen langs ben Baggons bin und ichreit mit nafelnber Stimme: pani! pani! (Baffer! Baffer!) und hunderte von nachten Armen ftreden ihren wie Gold glanzenben Becher heraus, um bas Baffer in Empfana zu nehmen.

### 5. Januar. Donnerstag.

Beim Scheine des Vollmondes erwache ich in der Nacht und große, wunderbare Wälder umgeben mich, aber zugleich fühle ich auch eine übelriechende Sumpfluft. Der Boden ist von einem fürzlich gefallenen Regen durchnäßt und der Baccillus malariae verpestet die ganze Atmosphäre. Ich nehme schnell zwanzig Centigramm Chinin, aber noch sommt mir die Lust vor wie der Sast von gistigem Lattich und todbringenden Miasmen. Sin guter Kasse, den ich kurz vor Madras auf einer Station trank, hod meinen moralischen Mut wieder etwas, und ich sing an, in Knittelversen zu sprechen, worauf einer meiner Gefährten mit gleichem Humortete. Chinin und Kasse verwandeln gemeinschaftlich Prosa in Poesse in unserm Gehirn. Das ist gewiß ein bequemes Rezept zur Zwangserziehung von Poeten.

Um halb sieben sind wir in Madras angekommen. Kämpse mit Worten und Fäusten gegen eine Legion von Kulis, die alle ihre tägliche Ration Reis auf unsere Kosten gewinnen wollen. Ein pechschwarzer Jüngling zählt unser Gepäckstücke auf englisch dis zehn, elf sagt er auf italienisch, undici. Ich lächle ihm zu, wie wenn ich einen Gruß aus dem fernen Italien vernommen hätte, begrüße ihn herzlich und versuche italienisch mit ihm zu sprechen, aber aus unserm ganzen Wörterbuch kennt er fast nur dies einzige Wort. Da ich nicht wußte, wie ich meiner Freude Ausdruck geben sollte, so liebkoste ich ihn und schenkte ihm eine Rupie. Wohl nie wurde ein undici so bezahlt.

Wir begaben uns nun nach bem am Meeresufer gelegenen Hotel Lippert, bas aber so schmutzig und übelriechend ist, daß es mir Etel erregt. In jedem Schmutzsted auf dem Fußboden, an den Bänden, auf den Betten glaube ich eine Choleraspur zu entzbeden. Die Luft ist erstidend heiß und schwill, das Atmen ist eine Anstrengung, das Leben scheint eine Last. Glücklicherweise erhebt sich zu einer gewissen Stunde eine Seebrise und man lebt wieder auf.

Die Wagen sehen wie große Kisten aus und scheinen mir ebenfalls vermodert. Ohne Begeisterung besucht man die öffentlichen Gärten, in denen prachtvolle Bäume und mächtige wilde Tiere sind; aber überall herricht und regiert das Wasser mit seinem Sumpfgeruch und seinem Pesthauch. Die großen gesteckten Hirsen Seinen langsam um die vergisteten kleinen Seen herum, Löwen und Tiger, Panther und Leoparden heulen in ihren Sisenksissen. Ich dewundere einen bolossalen Tiger, der mehr als zwanzig Jahre Gesangener ist und deunoch nichts von seiner ihm eigenen Wildheit verloren hat. Kaum hatte ich seinen Käsig mit der Spike meines Stockes berührt, so ktürzte er sich mit entsehlichem Gebrüll auf und zu, riß den gewaltigen Rachen weit auf und zeigte und alle seine furchtbaren Elsenbeindolche. Sin Löwe, sein Nachbar, hatte einen gestutzen Schweif. Als der Tiger eines Tages übler Laune war, hatte er densselben erblickt und mit seinen Tagen zermalnt.

Es ist erstaunlich, was für schöne Männer, fast nackt, schwarz wie Sbenholz ober schokolabenbraun, vierschrötig und stark, die, ohne zu ermüben, schwitzen und ungeseure Lasten auf dem Rücken tragen, in dieser sumpfigen, ungesunden Lust gedeichen. Die Frauen sind häslich, aber robust mit malayen-ähnlichen Gesichtzzügen. Sie lausen sich öffentlich auf den Straßen. Bon meinem Fenster aus beobachte ich eine Gruppe von drei Frauen, die sich mit andöchtiger Ausmerksamkeit der Jagd auf den Pediculus widmen. Zwei sind aktive Jägerinnen, während die dritte in der Mitte aktive und passiv zugleich ist. Zedesmal, wenn sie eine Beute entdekt haben, versesen sie derselben einen so fürchterlichen Schlag, daß sie meiner Ansicht nach den Kopf vom Rumpf trennen müssen.

In meinem, in Indien gewöhnlichen, wollüstigen Schaukelstuhl im Hotel ausgestreckt, amusiere ich mich damit, die Kausseute an meinen Augen vorüberziehen zu lassen, die mir alle möglichen Gegenstände andieten: Stoffe, die mit den metallfarbenen Flügeldecken grünzgoldener Käser gestickt sind, mit Betiver (Betver-Wurzel) parsümierte Fächer, das Treiben der Jongleure und Muscheln und

Früchte. Außerst geschickte Taschenspieler lassen Gier und Schlangen vor meinen überraschten Bliden verschwinden.

Um zu Mittag effen zu können, nehme ich ein frisches, erquickendes Bad. Gin Bad in Indien ist eine unbeschreibliche Wollust. Sollte die Paradoge Schopenhauers wahr sein, daß das Vergnügen nur das Kind des Schmerzes ist?

Als ich von den Nil-Giri-Bergen zurückfehrte, um mich nach Kalkutta zu begeben, berührte ich von neuem Madras und es rief denselben häßlichen Eindruck in mir hervor. Es liegt in einer Sbene am Ufer einer Rhebe, die zu den am wenigsten zugänglichen Rheben der Welt gehört, hat unendlich lange, gerade Straßen, niedrige Häufer, die alle von Hindus bewohnt werden, ist schwenzige Häufer, die von Hindus dewohnt werden, ist schwenzigen und hat ein wahres Höllenklima; da begreift man wohl, daß es den Reisenden nicht zum Verweilen einlädt. Das zweite Malstieg ich in dem ersten Hotel der Stadt, dem Imperial Hötel, ab, aber es war ebenso schwigig wie Lipperts Hotel und ernangelte der Unmehnlichseit des nahen Weeres. Ich schwedter in jenen seuchten Zimmern, die doch nicht kühl waren, sonderte und ohne Luftzug, und über denen überall ein Hospitalgeruch schwebte.

Als ich die Promenade durchwandelte, sah ich an den höchsten Bäumen konische dumtse Körper hängen, die ich für umgestürzte Flaschen oder künstliche Nester hielt. Es waren aber Pteropus, große, in Indien sehr gewöhnliche Fledermäuse, die, den Tag über an ihren Krallen hängend, die warmen Stunden des Sonnenscheins verschlafen, und erst bei der nahenden Abenddämmerung erwachen.

Sinmal begegnete ich in ben Straßen von Mabras einer so lärmenben, so polychromen, so Pantagruelischen Prozession, daß sie bie neapolitanischen und alle übrigen der Welt vollständig in den Schatten stellte, und Michetti, wenn er sie hätte sehen können, vor Bergnügen berauscht hätte. Man sagte mir, daß sie zu Ehren Wischnus stattfände.

Das Originellste für ben Reifenben in Mabras ist die Art und Weise des Einschiffens und Landens. Sehr originell, aber

nicht fehr heiter und auch nicht ohne Gefahr. In einem kleinen Wagen fährt man nach ber eisernen Mole, und bort beginnt eine Schlacht zwischen ben Rulis, Die auf ihre Beute icon marten. Wie ebenfo viele große fchwarze Sorniffen fturgen fie fich auf die Wagen und auf ben Reisenden felbit, um ihm Riften und Raften, Roffer und Reisetasche und mas es sonst noch gibt, zu entreißen. bat nicht Reit, nicht Arme, nicht Stimme genug für einen folden Angriff, und mabrend man feinen Sonnenschirm gegen einen tubnen Rüngling verteidigt, bemerkt man, daß die koftbarfte Reisetafche, bie man nie andern Sanden anvertraut, die Briefe und vielleicht auch bas Gelb enthält, ichon in einer Entfernung von fünfzig Metern auf bem Ruden eines Kuli schwankt. Man gibt ben Sonnenschirm auf und läuft ber Reisetasche nach, aber andere Reifende, Leibensgefährten, Die ju berfelben Stunde bort find, um fich auf bem Boftbampfer nach Ralfutta einzuschiffen, laufen über ben Beg, benn auch fie muffen ihrem Gepad folgen, bas nach allen Richtungen zerftreut, vielleicht nie wieber zusammengefunden Man ichreit, man appelliert an ben Ruticher, an eine Art pon ichwarzem Auffeber mit nachten Beinen, ber mit einer Race von großgeblumtem Berfal befleibet ift, aber es ift alles vergebens. Ich war in Berzweiflung und appellierte eben in der wärmsten, beredteften Beije an ben ichwarzen Inspektor, boch im ichonften Augenblick schwand mein Zorn dahin, und ich brach in ein homerifches Gelächter aus. Wie fann man auf einen fcwarzen Athleten in einer roja geblumten Berkaljade ernstlich wutend werben! Um Ende des Hafendammes war eine einzige, fo fteile, ichmale Treppe, daß sie fast senkrecht erschien und so hoch wie ein Turm, und dies war ber einzige Weg für Reisende, Rulis und Gepack jeder Art Als ich bort anlangte, wurde mir schwindelig. Sunberte von Menfchen und Koffern ftiegen die Treppe berauf und hinab, und in diefem Gewirr und Durcheinander von menschlichen, ichotolabenfarbenen Gliebern febe ich bier und ba einen mir gehörigen Gegen-Am Rande bes Meeres fampfen feche ober acht ungebeure Boote, bunn wie Spielzeugschachteln und mit Rotosfafern

zusammengenäht, den Kampf um das Tasein und wetteisern mit einander, wer wohl die meisten Passagiere und das meiste Gepäck einschiffen wird. Die Bootssührer bemühen sich mit ihren langen Rudern das Borderteil ihrer Boote an die Treppe anzulegen, und dann prügeln sie sich, schlagen ein lautes Gelächter auf und machen tollen Lärm, während die hohen Wogen jeden Augenblick das arme Schifflein an der Treppe zu zerschellen drohen.

Indes sah ich meine Gefährten, wie sie in heiligem Eiser die Kulis bearbeiteten, der mit den Händen, jener mit dem Stocke, dieser mit den Füßen; aber diese fratten sich nur ein wenig, lachten und zogen davon, als wenn man sie geliebkost oder gefüßt hätte. Da ich wohl die Ohnmacht meiner armen Person einsah, so vertraute ich mich dem Geschick und wartete, die diese Schokoladenskut mich die Treppe himmtertrug und ich mit andern zwanzig Passagieren und zweihundert Kossern, unter denen glücklicherweise auch meine waren, in einem der schwanken Schifflein (masula) geborgen war.

Dieje tangten nun auf ben riefigen Wellen bem Repaul gu, auf ben ich auf ftarken, fraftigen Armen hinaufgetragen murbe; auf ber Treppe bes Dampfers glitt ich breimal aus und verlor alles, was ich in ben Tafchen meines Überziehers hatte. Aber ich war boch an Bord, und mit allen meinen Cachen an Bord, und wie mich ber Augenschein belehrte, mit ganzen Kleibern, wenn auch nicht mit heiler Saut. Und bann konnte ich wie jeder andere Sterbliche jenen gufeben, welche fich noch bas Ginichiffen erfampfen nußten. Wie mutig und ichon waren boch jene blonden Miss, die ihre Arme boch zum himmel erhoben, weil ein Offizier fie aus bem masula hob, um fie auf die Schiffstreppe ju tragen, mahrend die dunnen Boote, die entfetlich auf den unruhigen Wellen ichaufelten, jeden Augenblick in den Baffern zu verschwinden brobten! In jenen branbenben Wogen mußte bie Schamhaftigfeit icheitern, man fah und erriet fo icone Dinge, und ber Schrei bes Entfebens und das filberne Lachen ber Überraschung klangen so hübsch inmitten bes Sollenlarms jener ichwarzen, ichweißtriefenben

Menschenmasse, daß ich mich jett, wo ich meiner Glieber und meiner Kosser sicher war, ganz närrisch amusierte. Was für wuchtige Hiebe teilten die englischen Matrosen mit ihren harten Beitschen an die Rücken der armen Kulis aus, damit sie die schmale Treppe des Nepaul und den Zugang zum Verdeck frei ließen! Und mit welcher seigen Unterwürfigkeit ließen sich die armen Indier schlagen!

Seit langer als einer halben Stunde ichon bemubte fich ein fleines masula, bas ärmlicher als bie übrigen mar, am Repaul anzulegen. Als es endlich nach einem langen Rampfe mit Bootsleuten und Reisenden im Begriff mar zu landen, fam ein mit Engländern belabenes Boot, und ein herrischer Ruf ober ein Schlag mit ber Beitsche entfernte sie von neuem. In diesem masula befand fich eine parfifche Schauspielergesellschaft, Die fich mit Rind und Regel, Mann und Maus nach Ralfutta begeben wollte, um bort Borftellungen zu geben. Alle Schaufvieler maren barin und ihre Frauen und ber Deforationsmaler (ber ein Italiener mar): es maren barin bie Deforationen, bie Riften mit ben Roftumen, Rafferolen und Pfannen voll ichon gefochter Ragouts und Saucen, lebenbe und tote Suhner, und aus ben ichlecht geschloffenen Rorben leuchteten die Klitter an ben Rleibern und die Szepter aus pergolbetem Holze bervor. Unter Raften und Gaden gaben bie Frauen ihr ärmliches Frühftud in bas Meer von fich, indes ber Direktor ber Gefellichaft ftolg und energisch bas Recht zu lanben forberte, ba er vor ben anderen angefommen mare. Aber mas nutte ihm feine Energie, mas vermochte all fein Stolg? Er mar Barfe, bie anderen maren Englander; er und bie Seinen reiften britter Rlaffe, die anderen erfter. Währendbem war bas Meer bewegter geworben, die Wellen brangen burch die Nähte bes masula und benetten die Riften und die Schausvieler. Der Direktor beichäftigte fich weber mit ben Frauen noch mit ben Kinbern, fonbern mit einer großen Rafferole voll Huhnerfleifch, bas mahrend ber breitägigen Schiffahrt allen Schaufpielern ber Gefellichaft als pièce de résistance bienen follte. Mit feinen Armen bielt er

ne umfpannt, aber gerabe als es ihm gelungen war, ben Nepaul zu erreichen und er die Treppe erfassen wollte, überschwemmte eine Welle, verwegener als die vorhergehenden, den Direktor und seine Kasserole. Ich nahm an, daß er bei jenem unerwarteten Stoß das Huhn würde ins Weer sallen lassen, aber triumphierend stieg er mit seiner Kasserole voll Seewasser und den Hühnerstüdchen die Treppe hinauf, und lachend sagte er zu jedem, der es hören wollte, auf englisch: "Um so besser, um so besser, dann werden meine Schauspieler weniger eisen."

She ich aber Madras verlasse, muß ich boch noch höflich sein, und die Stadt dem Leser vorstellen. Wenn sie auch nicht eine schöne Stadt ift, so ist sie boch eine große Stadt und wenn sie allen Orfanen des Meeres ausgesetzt ist, so daß sie jeden Augenblick überschwemmt oder zertrümmert werden kann, so ist das nicht die Schuld der Menschen, sondern die der Natur, die von Ceplon dis Orissa den Schiffahrern, welche mit dem südlichen Indien Hondel treiben wollen, keinen geschützteren, sicheren Hafen dot. Und daß die Notwendigkeit vorhanden war, beweist die Bevölkerung von Madras, die bei der letzten Volkszählung (1871) sich auf 397 552 Seelen belief.

Der Regierungspalast, the Government House, besitst ichöne Gemälbe, welche Szenen aus den Eroberungen der Engländer in Indien darstellen. In der Umgegend der Stadt, in Guindy hat der Gouverneur auch eine schöne Villa mit einem prächtigen Part, wo einige fünshundert hirsche friedlich weiden, und in dem der Jäger, ohne aus dem Hause zu gehen, nach Gerzenslust Bekassinen, Nehhühner und Hasen schießen kann. Auch der Garten ist Indiens und des Hauptes der Präsidentschaft von Madras würdig, so reich ist er an seltenen und sehr schönen Bäumen. Unter diesen ist besonders demerkenswert der indische Kortbaum, oder Bignonia suderosa, der im Januar die Lust mit dem Dust seiner weißen, wohlriechenden Blumen erfüllt. Ferner kann man darin bewundern die Ravenala machagascariensis oder den Baum des Reisenden, eine Art von Fächer-

palme, die, wenn man ihre Rinde verlett, kühles, frisches Wasser liefert. Man betrachte die kolossale Victoria Regia, die für den, der noch nicht in Amerika gewesen, einen besonderen Reiz hat, und hier wie zu Hause gedeiht, und die Lomaria gibba, das schönste australische Farrenkraut, die Eucharis amazonica, die, wie der Name besagt, von der entgegengesetten Hemisphäre konnnt, aber auch in ihrem neuen Vaterlande nicht müde wird, ihre weißen, außerordentlich wohlriechenden Blüten zu spenden. Auch den Combretum densissorum von der Sierra Leona-Küste sindet man hier und den Sideroxylum inerme.

Mitten in jenem Teil ber Stadt, den man Insel nennt, weil er von einem Kanal und dem Fluß Kuam umströmt wird, erhebt sich die schöne Reiterstatue Sir J. Monroes, eines der größten Staatsmänner, die das anglo-indische Kaiserreich gehabt hat, der als Gouverneur von Madras im Jahre 1827 an der Cholera starb.

Der alte indische Palast Nuwab ist heute in eine Ingenieurschule umgewandelt worden.

Ist man großer Liebhaber von englischen Kirchen, so muß man den Dom besuchen, in dem viele Monumente eine Seite aus den blutigsten Eroberungen Indiens zurückrusen, dann muß man St. Andrew, die schottische Kirche, sehen und St. Thomas. Wohin die alten Römer ihren Fuß setzen, da entstanden eine Wasserleitung und ein Theater, und die Engländer führen überall Kirche und Schule mit sich, gewiß nicht die geringste unter all den großen Eigenschaften, die sie noch heutigen Tages zum ersten Volke der Erde machen, auch nach Sadowa und Sedan.

Auch die Muster-Wirtschaft (Model-Farm) muß man sehen, wo man frankliche Schafe und Hühner sindet, die fast alle den Ratten oder sonstigen, unzähligen Nagetieren zum Opfer fallen. Besser gedeihen jedoch die Pflanzen und besonders Baumwolle, Indigo und Tabak. Fünfzig Studenten studieren dort die Landwirtschaft.

Dan barf auch nicht vergeffen, einen Ausflug nach bem

Mount zu machen, einem isolierten Felsen von ungefähr 300 Fuß höhe. Dort liegt eine Kirche zur "Berkündigung der heiligen Jungfrau" genannt, die von den Portugiesen errichtet wurde und heute Sigentum der Armenier ist. Hinter dem Altar liest man noch eine nestorianische Inschrift in sassandischen Pehlwi, welche dis zum Jahre 801 nach Christo zurückdatiert. "Immer rein. — Durch ihre Gnade trug er das Kreuz." Und wer sich für die heiligen-Geschichte interessiert, der lese den Marco Polo von dem ausgezeichneten Pule (B. 2. S. 290), wo man ganz sichere Nachrichten über den Besuch des H. Thomas in Indien sinden kann.

Wenn die Hausierer den Reisenden nicht in seinem Gasthause belagert und dort seine Börse geleert haben, so empfehle ich ihm das Geschäft von Orr zu besuchen, wo man eine reiche Sammlung indischer Golde und Silber-Kleinodien kaufen kann Vor allem bekommt man da wunderschöne Ketten aus Trichinapalli. Auch den Laden von Deschamps und die reiche Buchhandlung von Higginbotham und Kompagnie.

# Sedftes Sapitel.

Bon Madras nach Metapollium. — Die Nil Giri. — Paradies und Hegenschuß. — Ein salscher Alarm und ein betrunkener manager. — Weine Tuda. — Der Kotosnußtanz. — König Karubi und die schöne Bonmomi. — Auf bem Martke in Utacamund. — Ausklug nach dem Mund der Tuda. — Milch und Betel im Hause eines hindu. — Jun Botanischen Garten. — Im Hause der Tuda bei Abenddämmerung. — Am Seven-Kairus-Hill mit dem Doktor Erissisch. — Die prähistorischen Fortschritte in Indien.

Mit großer Begeisterung verlasse ich Madras, denn ich bin glücklich, mich noch wohl und munter zu besinden, trothem ich jene mit warmen Rebel und Baccillen-Staub geschwängerte Luft geatmet habe, und wende mich den Nil Giri zu, jenen entzückenden Bergen, von denen ich seit unzähligen Jahren geträumt habe, jenen blauen Bergen, in denen ich die Tuda sinden sollte.

Nachdem ich eine ganze Nacht im Waggon zugebracht, sehe ich einige schöne Berge bei Salem, dann enblose Palmen und wohlbebaute Reise, Bananene, Zuderrohre, Baumwollene und spanische Pseifere-Felder. Viele unter den Kokospalmen versteckte Dörfer liefern sprechende Beweise für die Dichtigkeit der Bevölkerung und die Reichtümer jener Provinz. Bevor ich nach Pothanur komme, habe ich schon die Nil Giri gesehen und mit Wonne bezgrüßt. In Pothanur verlassen wir die Bepur-Sisenbahn und nehmen die Sekundär-Bahn, die nach Metapollium führt.

Wir sind am Fuß ber Nil Giri ober, wie sie Breef nennt, der Nilagiris (von nila blau, und giri Berge) angelangt. Man Mantegassa, Indien. nennt sie so, weil sie aus der Entsernung ganz blau gefärbt erscheinen, oder richtiger vielleicht, weil die Wiesen auf jenen Bergen im Frühling mit einem dichten Teppich von blauen Blumen überzzogen sind. Die Engländer schreiben heute Nilgiris oder Nilgherris; ich überlasse den Philosogen die Entscheidung, welche von diesen Formen sie für die richtige halten. Undestritten aber ist es, daß die Nil Giri mitten in der tropischen Zone liegen zwischen dem 11° 10 und 11° 32 nördlicher Breite und 76° 59 und 77° 31 östlicher Länge und daß sie ein irdische Paradies sind.

In Metapollium (Mutapalam) endet die Gisenbahn und wir müssen für uns die Tonga nehmen und Ochsenkarren fürs Gepäck. Ich hatte telegraphiert, daß man uns vier Tonga bereit hielte, während eine genügt hätte, und ein Ochsenkarren, der viel billiger ist als eine Tonga, unser ganzes Gepäck aufgenommen hätte. Zest erforderten aber die vier Tonga ungefähr 80 Pferde zum Wechseln und zweihundert und vier und vierzig Rupien Kosten. Den Irrtum habe ich wirklich teuer bezahlt!

Sinen zweiten panischen Schreden sollte ich empfinden, als ich ein ganzes Volk von Kulis sich auf mein Gepäck stürzen sah. Es waren so viele, daß wenn ich jedem auch nur fünfzig Sentessimi (40 Pfennig) gegeben hätte, es doch eine ziemlich bedeutende Summe ausgemacht hätte. Stelle man sich vor, daß sechs Kulis Wittel und Wege fanden, ihre Köpfe und ihre Arme unter eine Reisetasche mittlerer Größe zu placieren. Der Bahnhofsinspektor lachte über meine Verlegenheit und versicherte mir, daß ich nicht ruiniert werden würde. Und in der That kostete das ganze ungesheure Gepäck nur eine Ruvie!

Schnell vergaß ich aber meinen falschen Alarm und ben schrecklichen Aberlaß, ben die vier Tonga meiner Börse appliziert hatten, als ich unter der vielsarbigen Menge mit malayischem Typus, der rings umher auf dem Bahnhose war, eine junge Schwarze mit langen schwarzen Loden und Augen von leuchtender Schönheit sah. Sewiß war es eine Tuda; sie glich zu sehr den ichönen Bildern, die ich so vielmal in dem Werke von Marshall

bewundert hatte. Lächelnd näherte ich mich ihr und fagte in fragendem Tone: Tuda? Und sie antwortete: Tuda. Neben ihr hielt eine Alte eine mit Pfauenfebern gezierte Lanze.

Meine anthropologische Seele brannte vor Liebe, Wunsch und Entzücken. Endlich war ich also im wilben Indien, in meinem Hause!

Die Pferbe vor ber Tonga waren klein, aber feurig, und gingen immer im Galopp. Jeben Augenblick wurden sie gegen andere ausgetauscht, die längs der Straße ausgestellt waren. Sigentlich liesen mir die kleinen Pferdchen zu schnell, denn ich hätte gern mehr Zeit gehabt, die Schönheit der fruchtbaren Natur zu bewundern. Zuerst Reissselber in zartem Grün, danu ganze Wälder von Arecapalmen, eine der schönsten Palmenarten der Welt, die ihr smaragdgrünes haupt auf einem wie eine Säule so glatten und schlanken Stamm zum himmel erhob, dann andere Palmen (dorassus) und riesige Bambusgebüsche, die an ihrer Basis einen Umsang bis zu 500 Millimetern hatten und ganz gerade 20 bis 30 Meter hoch in die Luft stiegen, mährend die äußerste, seine Spite sich in einem Bogen, saft wie eine Angelrute, herabsenkte.

Bon einem einzigen Strauch gingen wie bei einem pyrotechnischen Apparat, der unzählige flüchtige Raketen aussendet, 30,
50, 100 Bambusrohre aus, die aus einem einzigen Strauch einen
Wald machten. Bon Zeit zu Zeit kleine silberreine Flüßchen und
tiese Thäler mit Riesenbäumen und Lianen, die so gerade waren
wie Taue und 20—30 Meter lang nicht ein Blatt zeigten oder
zusammengerollt und durcheinander gewirrt wie ein Schlangennest,
und von ihnen hingen Früchte und Blumen aller Art herab und
vielsarbige Bögelchen, die surchtlos aus ihrem parsümirten Lager
auf uns herabschauten, wie wenn sie in einem von der Natur gesertigten Käsig säßen, und ein warmer Dust vom Urwalde, der
mir Schwindel erregte. Während die Pserde gewechselt wurden,
sprang ich von meiner Tonga, und in wenigen Minuten sammelte
ich reiche Beute der schönsten Pslanzen sür meinen Freund
Sommier.

In Coonoor, bem Cutigliano ber Nil Giri, nahm ich einen anderen Wagen und immer höher stiegen wir hinaus. Riesige Cukalypten und umfangreiche Akazien aus Australien verrieten die erobernde, aber auch resormierende Hand der Engländer. Aber glücklich war ich, als ich mitten in jener künstlichen Flora den ersten blühenden Rhododendron erblickte mit seinen großen Büscheln roter Blumen, seinen rostigen Blättern, und seinem dicken Stamm, der an Stärke unserer Kastanie von mittlerer Größe gleichstamm

Allmählich näherten wir uns Utacamund (7416 Fuß), die Begetation trug einen ganz auftralischen Scharafter, Sukalyptus und Acacia melanoxylon bilbeten einen wahren Zaubergarten. Um halb sieben Uhr abends kam ich in Silks Hotel an und bestam Zimmer Nr. 2. Ich aß mit vier oder fünst Engländern und einer Lady, deren wundervolle, weiße Zähne an sich schon ein Gedicht waren; dann erwärmte ich mich an einem knisternden Feuer, das mich mit unbeschreiblichem Wohlbehagen erfüllte. Vor wenigen Stunden hatte ich beim Anblick von Zuckerrohrseldernstaßen Afazienholz.

#### 7. Januar, Sonnabend.

Ich erhebe mich sehr frühzeitig, steige auf den Berg hinauf und befinde mich unausgesetzt in einem Taumel der Trunkenheit. Januar, der für uns Nebel, Schnee, Ofen und Schnupsen bebeutet, zeigt hier auf der ganzen Erde Smaragdgrün, ein tieses, durchsichtiges Blau, Saphirblau am himmel; eine berauschende Lust voll lauer Frische umschwebt himmel und Erde. Ich wandele unter wildem Jasmin, blühendem Rhododendron und den schönsten Farrenkräutern dahin. Jede Pflanze ist ein neuer Freund, den ich sennen lerne, jeder Vogel, der mich grüßt, eine neue Bekanntischaft. Von oben herab sehe ich in der Tiese mit wirklicher Verwegung die ersten zwei Tuda-Hütten Ich begegne einem Indier, der, sobald ich vorübergehe, links und rechts von den ihm nahe

ftebenben Bufchen einen kleinen Zweig abbricht. Un ber argwöhnischen, furchtsamen Diene, mit ber er mich betrachtet, alaube ich zu erraten, daß er fich burch jene Operation gegen ben "bofen Blid" (iettatura), ben ich ihm etwa zuwerfen könnte, ichüben Homo homini lupus und die iettatura ist keine neapoli= tanifche, auch teine lateinische Erfindung. In biefer zauberischen Natur, in biefem irbifchen Baradies ift ber Menich eine Furcht und Aratvohn erregende Rote. Auf meiner einfamen Streiferei entbede ich einen rubigen, fleinen Gee, ben eine Ree ermablt gu haben scheint, um bort ihre Liebe zu verbergen. Ghe man borthin gelangt, verfintt ber Fuß in bem Sammt bes Baummooies und ber Alechten, welche ben Boben wie ein Teppich bebeden, und von einem malerischen Felsen ragt ein blühender Rhodobendronbusch über bas Baffer hinaus und fviegelt feine Blütenfträufe in bem rubigen Nak. Neben ihm fteigt eine ebenfalls blübende Aloe aus ihrem bornigen Bett wie eine gerabe Rlamme, blütenbelaben gum Simmel empor. Die Luft ift beraufchend und im höchsten Grabe aufregend, fie ift fo burchfichtig, baß man bie fernen Berge mit ben Sanden berühren zu können glaubt. Die Landichaft ift fo reich und üppig und die Starte bes Lichts verleiht berfelben fo neue Tinten, daß ich mich in einem fortwährenden Buftand äfthetischen Raufches befinde.

# 11. Januar, Mittwoch.

"Cosa bella e mortal passa e non dura;" (bas Schöne und Sterbliche geht vorüber und dauert nicht) und wenn der Ewige Vater in seiner unendlichen Gerechtigkeit einen glücklichen Menschen auf der Oberfläche dieses irdischen Planeten entbeckt, so erklärt er, daß er ihn auf der That ertappt habe, wie er gegen die Gesetz der Natur fündigt: Will be prosecuted!\*)

So wurden auch meine ausgebehnten Spaziergänge und ber ju schnelle Klimawechsel mit einem wutenben herenschuß bestraft,

<sup>\*)</sup> Die bekannte englische Aufidrift und bas Berbot, nicht paffierbare Bege ju benugen, wenn nicht eine gerichtliche Strafe gezahlt werben foll.

ber mich mehrere Tage an meinen Lehnstuhl gefesselt hielt und mich unfähig machte, sowohl die Tuda zu photographieren, als Schäbel zu untersuchen ober zu arbeiten. Ich mußte mich damit begnügen, aus kostbaren Werken, die ich dem Lesekabinet in Utacamund, auf das ich abonniert bin, entlehnt habe, Auszüge zu machen.

### 13. Januar, Freitag.

Das Gefängnis, in das mich mein Herenschuß eingeschlossen hat, kann nicht schöner sein. Mein Häuschen ist buchstäblich unter blühenden Reseadeeten begraben und rings umher erheben sich so riesige blühende Heledabeeten begraben und rings umher erheben sich so riesige blühende Heliotropbüsche, daß sie kleinen Wäldern gleichen. Je nach der Richtung des Winders sender mir der Reseda oder der Heliotrop seine Wohlgerüche zu, oder sie wetteisern miteinander, konumen zugleich an und umkosen mich gleichzeitig. Nur teilweise verhüllen mir die gigantischen Afazien das Panorama des prachtsvollen Amphitheaters, das mich umgibt, und wo der vor meinen Augen tanzende Goldstaub einer wolkenlosen Luft zwischen schattigen und dänmrigen Wäldern und Wäldschen, Thälern und Thälchen und sich ins Endlose behnenden welligen Hügeln schwebt, wo jede Rüance Grün vertreten ist, wo jede Schattierung Grün ihre eigene frische, dustende Note singt.

Ich habe eine entsetzliche Nacht zugebracht. Als ich kurz nach Mitternacht, infolge bes Berges von Decken, mit benen ich ben Herenschuß beschwören wollte, in Schweiß gebabet erwachte, hörte ich, daß jemand jenseits meiner Leinwandwände unausgesetzt erbrach und wie ein Besessenre heulte. Ich hätte gleich aus dem Bett springen mögen, um dem Unglücklichen beizustehen, aber durch meine Schmerzen war ich an das harte Lager gesesselt und ich tröstete mich, als ich wahrnahm, daß ihm verschiedene mitseidige Personen Holera handle, und meine Betrachtungen über das fragliche Morgen waren selbstverständlich nicht sehr heiterer Natur. Am nächsten Worgen erfuhr ich, daß es der Wirt des Gasthauses, ein Trunken-

bold von Profession, gewesen war, der einen seiner gewöhnlichen Anfälle von biliösem Erbrechen, mit Delirium tremens gemischt, gehabt hatte, und daß die Cholera in den Nil Giri nie vorkäme.

Als ich aufftand, fühlte ich mich fast hergestellt und sofort benutte ich die Gelegenheit, um aus meiner melancholischen Unthätigkeit herauszukommen. Ich stellte Fallen auf, um Bögel für das Florentiner Museum zu fangen, und dann machte ich mich daran, alle Indier und Indierinnen, die in Silfs Hotel und dessen Umgebung wohnten, zu photographieren. Unter den Klienten, welche sich mir zu diesem Zweck vorstellten, besand sich auch eine sympathische Persönlichkeit, die mir später sehr nühlich werden sollte. Es war Hernpunch, ein junger Student der Medizin an der Universität zu Madras, der seine Ferien in Utacamund, seiner Huwerstät zu Madras, der seine Ferien in Utacamund, seiner Weinach, zubrachte. Er war schwarz wie Seenholz, seine Augen wie von Anthrazit, sanft und intelligent. Er hatte großes Verlangen, die Photographie zu erlernen. Ich benutte dies sofort und behielt ihn die sieden Uhr abends bei mir, um mir bei der Bereitung meiner Platten zu helsen.

Un biefem ichon fo arbeitsvollen und aufregenden Tage hatte ich auch noch Zeit gefunden, ben in ber Rabe von Gilfs Sotel wohnenden Tuda einen Befuch zu machen. Es waren bort nur zwei Baufer mit ben respektiven Umfriedigungen für die Buffel, und die Kirche, eine andere Butte, in der die Milch aufbewahrt wird. Um Wiederholungen zu vermeiben, werde ich Saufer und Menfchen weiter unten beschreiben. Bor ben Baufern fab ich brei Frauen, eine alte und zwei ziemlich häßliche jungere, von benen jebe ihr eigenes Rind ftillte. Die Manner waren alle außerhalb, um ihre Buffel zu weiben. 3ch bewunderte bie prachtigen lodigen Saare, bie ihnen auf Ruden und Schultern herabfallen, die eigentumliche blaue Tättowierung an Armen und Bruft, den weißen Mantel, in ben fie fich hullen, und die enormen Bronge-Armbander, mit benen sie sich schmuden. Um ihre Freundschaft zu gewinnen, ichenkte ich ihnen Pfeffermungtugelchen und Streichholzichachteln mit kleinen Spiegeln. Sie waren recht erfreut und bankbar für bie Geschenke, aber sie erschraken vor kleinen Parfümfläschen zum Sprigen und wollten sie nicht annehmen. Später zeigten sie Borliebe für Parfüms und Musik, benn eine Spielbose für zwanzig Lire zogen sie einigen Rupien vor.

Dann gab ich ihnen auch Zigarren und Branntwein, aber durch den Dolmetscher, den ich mit mir genommen, beschworen sie mich, ihnen Geld zu geben. Ich gab einem der beiden Säuglinge einige Anna; dieser, nachdem er sich mit Milch gesättigt, strampelte sich aus dem mütterlichen Mantel los, lief auf mich zu und bettelte mich an.

Bei Tisch sernte ich ben Doctor Bibie, ben Direktor bes Museums in Madras, kennen, mit dem ich bald eine sympathische, freundschaftliche Correspondenz mit Bitten und Wünschen anknüpfte, und der mir später reiche Gaben für das Florentiner Museum übersandte. Er ist ein sehr gelehrter Mann und bekleibet in der Sanitäts-Hierarchie des indo-britannischen Kaiserreiches eine hohe Stelle.

#### 14. Januar, Sonnabend.

Die heutige Nacht war wirklich malerisch. Es war ein Viertel auf eins, ich schlief ganz sest, plöglich hörte ich an den Leinwandswänden meines Zimmers jemand, der mich rief: Doktor! Doktor! Tas waren die einzigen Worte, die ich verstehen konnte, sei es, daß ich schlieft und undeutslich sprach. Ich öffnete die Thür und sah den manager des Hotels, denselben, der mich schon einmal durch sein Unwohlsein gestört hatte. Er fragte mich mit vor Schreck verzerrten Zügen, ob ich Wassen hätte. Ich zeigte ihm meinen auf dem Tisch liegenden geladenen Revolver. "Ich frage nur," sprach er, "weil ich vier oder fünf mit Knüppeln bewassente Männer um das Haus habe herum streisen sehen, und sie sicher nur gekommen sind, um die Thür auszubrechen und uns zu berauben. Ihr Begleiter sind auf der Jagd, die Diener alle fern . . . ." Der arme manager war so entsetz, daß ich ihn auf meinem Bette niedersten ließ,

ihm eine Zigarre gab und ihn zu überzeugen suchte, bag er fich getäufcht, baß er geträumt hatte. In Wirklichkeit ift in jenem Lande bie Sicherheit bes Reifenden ungefährbet und bie Leute Rein Laut war zu hören, ein vollkommener Friede berrichte ringsum. Nach vieler Überrebung gelang es mir, ben Hausherrn wieder aus meinem Zimmer zu entfernen und ihn zu Bett zu ichiden. Raum mar ich eingeschlafen, fo fing er wieber an gu flopfen: "Um Gotteswillen! um Gotteswillen! Offnen Gie, bie Morber find gurudgefehrt und werben uns toten." 3ch ftanb auf, nahm ben Revolver, und er führte mich, immer hinter meinem Ruden verftedt, bis an die Thure bes bangalow und fagte ju mir: "Da find fie, ba find fie." Ich öffnete bie Thur, aber in ber Dunkelheit ber nacht fab ich burchaus garnichts. Auf gut Blud ichof ich meine Biftole ab. Der Schuft medte zwei Diener. die einzigen, die im Sotel geblieben maren, und mit ihnen burchfuchte ich alle Rimmer, jeden Winkel und fand alles in Ordnung.

Hierauf legte ich meinen manager wieder ins Bett, aber noch zwei oder dreimal weckte er mich während der Nacht auf, doch so slehentlich er mich auch unter Thränen bat, ich möchte ihn auf meinem Bette sien lassen, ich schloß ibn bennoch aus.

Am Morgen erstattete ich Bericht bei ber Polizei, eine Untersuchung wurde vorgenommen, aber nichts gefunden. Ich aber glaubte die Räuber im Kopfe meines manager zu sinden, und wirklich, am nächsten Morgen hatte er einen entseslichen epileptischen Anfall. Ich beriet mich mit dem Doktor Smith und wir beschlossen, ihn ins Hospital bringen zu lassen, wohin ich selbst ihn begleitete, ganz glücklich bei dem Gedanken, daß ich nicht mehr von imaginären Räubern geweckt werden würde.

Als ich vom Hofpital, wohin sich ber manager mit unglaublicher Gefügigkeit hatte bringen lassen, zurücklehrte, erbot sich ber butler aus Silks Hotel, mit mir einen kleinen Ausflug nach ber nächsten indischen Stadt zu machen. Gine lange, gerade Straße mit Menschen und kleinen elenden Läden gefüllt, kleine einstödige Häufer, aber ohne die Holzornamente von Baroda. Mitten auf ber Straße hielt ein Menschenknäuel, ber ben Kokonuftanz bewunderte. Sie machten meinem kleinen Wagen Plat und ich wohnte einem wirklich originellen Schauspiel bei.

Auf ber Erbe ftand ein wie Gold glanzendes Meffinggefaß auf einem andern Gefaß aus gleichem Metalle. Auf bem Gefaß eine Kokosnuß und viele Blumenkränze, um biefen kleinen Altar berum fieben Madden mit malerischen Gesichtern. Blumen im Saare und von Betel icharlachrot gefärbten Bahnen, ichwarzer Sautfarbe, rot gefärbten, gefcheitelten Saaren, Geficht und Arme gelb gefärbt, bier und ba tättowiert, Armbander aus Bronze und Mufcheln volnnefifcher Form, Gold- und Gilberschmud im feinsten Gefdmad. Gin blindes Mabden, ebenfalls mit Blumen gefdmudt, ftand von ihnen getrennt und fang. Die sieben Dabchen, im Bogen vornübergebeugt, doch ohne fich anzufaffen, flatichten im Taft in die Bande, bewegten fich um die Rotosnuß herum und ichlugen wieder mit den Banden gusammen. Sie zeigten fich mehr von hinten, als baß bas Beficht fichtbar geworben mare und waren jedenfalls mehr herausfordernd als graziös. Ich gab ihnen Silber= und Rupfermungen, Bigarren und Bundholgichachtelchen mit Spiegel. Diefe Geschenke buntten ihnen fo ichon, bag fie biefelben zuerst garnicht annehmen wollten, aber schließlich legten fie biefelben auf bas Deffinggefäß, wie fie es mit ben anberen Geichenken gemacht hatten.

Der Gefang bes jungen, blinden Maddens war in der Tamilfprache und fagte ungefähr folgendes:

"O alter Mann, Du bift fehr weise, wir wissen es."

"Du bift aus fernen Ländern gekommen, um Indien zu sehen."

"Sei gefegnet viel hundertmal."

"Du hast in Deinem fernen heimatlande eine Frau, die Dich liebt, und Sohne, die Deiner harren. Seien sie hundert und aber hundertmal gesegnet!"

Als ich mich wieder auf den Weg machte, verneigten sich

alle und schrien: Salam, salam! Sie waren nicht schön, aber gut gebaut und heiter und blühend in jugendlicher Kraft.

An einem andern Tage ließ ich sie nach dem Gasthause kommen und nahm eine Momentphotographie von dem Kokos-nußtanz, die recht gut aussiel.

Diese Tänzerinnen von den Ril Giri sind keine Bajaderen, aber sie bilben eine besondere Kaste, die vom Tanze lebt und viel-leicht auch ihre Liebe feil bietet.

18 .- 29. Januar.

Mein Notizbuch ift seit vielen Tagen unbeschrieben geblieben, benn meine ganze Zeit gehörte ben Tuba (Toba).

Buweilen brachte ich ganze Tage, vom Morgen bis zum Abend, bei ihnen zu und that nichts als photographieren, abziehen, waschen, Alaun mischen; bann nußte eingepackt werden, mußten Kataloge gemacht werden u. f. w., u. s. w.

Zuweilen kamen die Tuda in hellen Haufen und verlangten einer nach dem andern gemessen zu werden und mir zu sitsen. Das war aber noch das wenigste, ich sollte sie auch bezahlen und ihre unzähligen Forderungen befriedigen. Sie waren wahre Kinder, launisch, lästig, überkästig. Wenn wir den Preis vereinbart hatten und ich sie pünktlich bezahlte, so verlangten sie außer der sesten Wespelung noch das Basschichs und dann ein Messenden oder eine Scheere und schließlich noch eine Flasche Branntwein. Wenn sie sien sollten, so langweilten sie sich im höchsten Grade, dagegen waren sie außerordentlich begierig, ihre Krast mit dem Tynanometer zu messen, und wenn einer den andern nur um ein einziges Kilogramm übertraf, so erzählte er es allen übrigen und rühnte sich dessen überass.

Ich hatte auch einige Freunde unter ihnen. Karubi war das Haupt des Stammes, oder der König, wenn man will, und wenn er sich besondere Achtung und Respekt verschaffen wollte, so zog er aus seinem Mantel ein großes Blatt hervor, in dem die Königin Bictoria ihn als den Häuptling der Tuda anerkannte.

"In command of His Excellency the Viceroy and "Governor General this Certificate is presented in the "name of Her most Gracious Majesty Victoria, Empress "of India, to Pathathothee of Kandulmund, Head of the "Toda Tribe, son of Kadoothoovand, in recognition of his "services as Monigar and general good character.

"January 1, 1877.

### Buckingham Chandor.

Warum das Dokument ihn Pathathothee, er sich selbst aber Karudi nannte, kann ich wirklich nicht sagen. Irgend jemand ersklärte mir, daß er nur der Sohn des Königs wäre, der alt und gebrechlich, wie er war, seine Hütte nicht mehr verließ.

König Karudi verstand ein wenig englisch, war intelligent, ein großer Fußgänger und war mir bei meinen Sammlungen als Dolmetscher und Makler sehr nüblich.

Unter den Frauen erregte die schöne, fünfzehnjährige, aber schon verheiratete Ponmomi meine lebhafte Sympathie. Sie hatte wundervolle sanfte Augen, Haar so schwarz wie Ebenholz und einen Busen, um den eine Statue von Phidias sie hätte beneiden können. Ich machte drei Bilder von ihr, die aber zu den am wenigsten gelungenen gehören, denn sie war ein kleiner, unruhiger Wildfang und konnte keine Sekunde still sitzen.

Am 22. Januar ritt ich mit einem liebenswürdigen Brahmanen, Ramasami, dem Assischen des Commissioner von den Ril Giri aus, um einige von den von Utacamund entsernt liegenden Tuda-Wund zu besuchen. Zum ersten Male trug ich die großen Stiefel meines braven Chiostri in Florenz, des größten Künstlers unter den Fußdekleidungskünstlern, und ich war glücklich, mich wieder in einem fast wilden Lande zu Pferde zu sehen, weil ich badurch an meine Jugendreisen in Süd-Amerika erinnert wurde.

Im ersten mund fragte ich um Erlaubnis, ins Haus treten zu bürfen, aber ich schien zu viel zu verlangen, denn Ramasami mußte seine Tamil-Beredsamkeit verdoppeln, um die erbetene Erlaubnis zu erlangen. Endlich follte fie mir gewährt werben. wenn ich meine Stiefel ausziehen wurbe. Diefe Rlaufel war von ber Berrin bes Baufes hinzugefügt worden. Als ich nun bie Erlaubnis erhalten und meine Stiefel ausgezogen batte, mar ich boch erft auf halbem Wege, benn bie vieredige Offnung eines Tubahauses ift fo eng, bag man nicht einmal auf allen Bieren, sonbern mit bem Bauche auf ber Erbe, wie eine Schlange, bineinfriechen Nun war ich aber noch nie weber in eine Thur, noch in eine Boble, noch in irgend ein Loch ber Erbe auf biefe Beife ein= getreten. Go blieb mir alfo nichts weiter übrig, als zu ftubieren, zu probieren und wieder zu probieren, und als es mir endlich gelang, die obere Salfte meines Körpers burch bas vieredige Loch ju zwängen, vernahm ich im Innern bes Saufes ein fo unerwartetes, fo brobenbes Grungen, bag ich bie bereits eingebrungene Salfte ichleuniast wieder an die freie Luft gog, boch nicht, ohne mir vorher ben Ropf ichmerghaft an bem oberen Teil ber Thure gestoßen zu haben. Alle, Dlanner und Frauen, lachten über meinen Schreden und ich verlangte eine Erklärung über bas Grungen. 3ch erfuhr nun, daß es ber Urgroßvater gemefen mar, ber fich ber Berletung feines Saufes miberfett hatte. Run fam ber Batriarch beraus, ein neues Barlamentieren entspann fich, und ich erhielt eine erneuerte Erlaubnis. Als ich eingetreten ober vielmehr binein= gefrochen war, befand ich mich in vollständiger Finfternis, benn bas Innere bes Saufes empfing fein Licht nur burch bie kleine Thur, die ich mit meinem Körper bedte. Ich gundete meine Wachsgundhölzchen an und bei ihrem Scheine betrachtete ich bas arm= felige Sauschen biefer fremben Welt. Gin etwas erhöhter Teil war mit einer Matte bebectt und auf biefer ichliefen gehn ober zwölf Personen beiberlei Geschlechts und jeden Alters vollkommen nadt, weil man in biefer hermetisch geschloffenen Schachtel wie in einem Ofen transpiriert. Wahrhaftig, in jener Art und Beife gu ichlafen muß an Stelle ber Bolnandrie ein general intercourse herbeiführen, wenn nicht fehr verwickelte Ranke gefponnen werben, ober unglaubliche Ehrlichkeit herrscht. In bem niedrig gelegenen Teil bes einzigen Zimmers im Saufe ober in ber Schachtel sah man bas häusliche Magazin ber Saushaltungsgerätschaften, ben hölzernen Stößel, um Mehl zu reiben, zwei ober brei Kupfergefäße und bas war alles.

Als ich hinausgetreten war und das Bakschisch verteilt hatte, stieg ich wieder zu Pferde und nun ging es über Berg und Thal, durch Wiesen und Walb und ich besuchte nach einander Malimund, Pagulo-mund und Rerguda-mund. In den ersten beiden Mund waren die gewöhnlichen zwei oder drei Häuser, die Kirche-Milchammer und der kraal oder der niet einem Bretterzaum unzgedene Plat, an dem die Büssel eingeschlossen wurden. In Nerguda-mund standen ärmliche Hindus-Hütten, und auf meine Frage ersuhr ich, daß sie von den Badaga errichtet, dann verlassen worden und provisorisch von den Tuda in Besitg genommen wären. Ich kaufe einige Gegenstände, die ich noch nicht besak, und ließ die Frauen singen, ein eintöniger, trauriger Gesang.

An einigen Stellen war die Straße so schlecht, daß ich mich genötigt sah, abzusteigen und mein Pferd am Zügel zu führen. Nerbudi, der mich zu Fuß begleitete, war immer vor uns, ging und kam, machte den Weg wie die Hunde zwei, dreimal und war nie müde.

Auf bem Wege besuchte ich eine Dachziegels und Ziegels- Fabrik, in der kräftige, wenig bekleibete Frauen zusammen mit den Männern nach einer sehr primitiven Methode arbeiteten. Ich war durstig und mein Führer Ramasami schlug mir vor, in das haus des Fabrikbesibers, eines hindu, einzutreten. Das haus war sauber und unter einem dichten Walbe von Eukalyptus geborgen. In einem glänzenden Messinggefäß wurde mir Kuhmilch, mit Büsselmilch gemischt, angeboten, die mit kösklichem, frischem Rahm bedeckt war. Nach der Milch kam der Betel, der aber nur Ramasami dargeboten wurde. Als ich den Bunsch äußerte, auch welchen zu kauen, war mir mein Wirt sehr dankbar dasserte, auch welchen zu kauen, war mir mein Wirt sehr dankbar dasserte, auch welchen zu kauen, war mir mein Wirt sehr dankbar dasserte, auch

Buvor aber mußte ich bei meinem Brahmanen in die Lehre geben. Zuerst stedt man einige Schnitte paccu (ber Tamil-

Name für areca, in ben Mund, rollt dann zwei oder drei Blätter vertrilai (Betel) zusammen und besprist sie mit etwas sumambu (seuchten Kalk) und kaut das Ganze. Bon diesen guten Gaben Gottes irritiert, sondert der Mund bald einen Strom von rotem Speichel ab, den man gewöhnlich ausspeit. Dann fährt man fort zu kauen und schluckt nach und nach den astringierenden, aromatischen Sast der dreisältigen Mischung hinunter. Der Magen wird zu einer schnelleren Berdauung gekräftigt, und man empfindet eine Art von Wohlbehagen und Erheiterung.

Bei jener und auch bei vielen anderen Gelegenheiten war Ramasami so liebenswürdig gegen mich, daß ich ihm als Geschenk für seine Kinder eine kleine Laterna magica und einen leuchtenden Kreisel sandte, um seinen Kindern eine Freude zu machen. Wesnige Tage später wurde er von seinem Commissioner stehenden Fußes aus seinem Amte gejagt, was mich wirklich mit tiesem Bedauern erfüllte.

Am 24. Januar ging ich zum zweiten Mal auf den Markt und kaufte Apfelsinen, rose-apple, kleine, sehr wohlriechende Limonen, Zuckerrohr und Gegenstände, welche die Indier benutzen. Ich bewunderte dort vorzüglich Gemüse, Kohl, Blumenkohl, Gierpflanze, Lattich, Salat.

In einem Winkel bes Markes sah ich viele Babaga, die saft nackt auf der Erde saßen, mit einer so wilden Physiognomie, daß Maler und Anthropologen sich in sie verlieben mußten. Sie aßen eine Art von Kuchen, die gewiß mit prähistorischen Kokosnüsen gedacken worden waren. So mußte das neolithische Brot unstre Vorsahren aussehen. Ich bot alle meine Verführungskünste aus, um sie zu bewegen, in meine Wohnung zu kommen und sich photographieren zu lassen. Was ich aber auch thun mochte, sie wiederholten mir immer dasselbe: Wir sind hierher gekommen, um als Kuli beschäftigt zu werden, und wir wollen nichts andres thun. Und doch hätte ich ihnen sür eine Sitzung so viel gegeben, wie sie in einer ganzen Arbeitswoche im Schweiße ihres Angesichts verdient hätten.

Glücklicher war ich mit den Kota. Durch die Vermittelung eines hindu bekam ich drei, aber nur zwei konnte ich messen und photographieren. Kaum hatte der dritte mein Kraniometer gesehen, so sloh er entset davon, und ich glaube, er slieht heute noch. Auch die andern bedurften einer riesigen Willensanstrengung, um dem Entsehen eines leuchtenden Instrumentes zu widerstehen.

Sines Abends ging ich mit Atiappen in den nächsten Tudamund. Wir wollten versuchen, die Kirche oder Milchkammer zu sehen, aber der Priester stellte sich vor uns hin, und mit den Gesten des äußersten Grauens und der Verachtung nötigte er uns, die Heiligkeit des Ortes zu respektieren.

In dem Hause der dort wohnenden Familie, die vor dem uns bereits bekannten Schachtelhause versammelt waren, trasen wir es glücklicher. Es war zur Stunde des Abendessens und die Mädchen und jungen Frauen stießen das Korn in einem Erdloch, das als Mörser diente, und reinigten es dann. Die schöne Ponmonni hatte ihren Mantel abgelegt und ließ einen großen Teil ihres Körpers und ihren Marmordusen sehen. Sie lachte wie toll, denn wenn sie auch Tuda war, so begriff sie doch aus meinem Betragen, daß mich Schauer des Entzückens dei ihrem Anblick erschütterten. Ich kaufte ihr vier Kupserhalsbänder ab, einen Blassebalg, der aus einem einzigen Bambusrohr gemacht war, und plauderte mit der Alten, die, eine europäische Brille auf der Nase, mit rotem Garn einen Mantelsaum stiefte.

Bei der Gelegenheit machte ich auch mit dem Patriarchen, der mich bei meinem ersten Versuche, in das haus einzutreten, so angegrunzt hatte, genauere Bekannntschaft Er beklagte sich, daß ich ihm noch keins der schönen Messer von Maniago, wie ich sie andren Tuda mit so großer Freigebigkeit geschenkt, gegeben hätte. Ich antwortete ihm, daß er auch noch nie zum Photographieren gekommen wäre, aber er sagte mir, daß seine altersschwachen Beine ihm nicht mehr das Gehen gestatteten. Obgleich er sehr alt war, so waren doch seine Haare schwarz und sehr dicht, nur der Bart war grau. Sie gehen immer auch in der glühendsten Sonnen-

hite entblöften Sauptes, und erft in neuefter Zeit haben einige von ihnen ben indischen Turban angenommen.

Bährend ich mit dem guten Alten sprach, erschienen die großen Gazellenaugen eines Tuda-Mädchens an dem viereckigen Singang des Schachtelhäuschens. Sie blickte mich an und lachte, und Atiappen klagte sie, daß ich ihr noch gar kein Geschenk gemacht hätte. Biele herren kämen, um sie zu besuchen, ader keiner wäre in ihr Haus eingetreten. Diesem Manne hätten sie es gestattet, warum sei er nicht großmütiger gegen sie? Ich gab ihr eine halbe Rupie, und dann verkrochen sich die beiden großen, wie zwei Diamanten leuchtenden Augen, nachdem sie mir noch ein Lächeln der Liebe und Dankbarkeit zugeworfen.

In biefen Tagen habe ich einen Ausflug nach bem Botanischen Garten gemacht, einem mahren irdischen Paradiese. 3ch gelangte bortbin über einen gang bevflangten Sügel und bemunderte die Richten vom Simalanagebirge und mit icharlachroten Blüten bedecte Baffioneblumenfträucher, eine ber ichonften Blumen Das Saus bes Direktors ift ein Reft für Engel in einem orientalischen Baradiese. Unter Blumen begraben, buftet es wie ein Blumenftrauß, und die Baffionsblume Amerikas und die Liane Indiens gieren es mit ben schönsten Guirlanden. Blonde Rinder auf der Berandah und im Salon, blühende Camelien Auf bem Boben und bem Kanapee Felle von Affen aus ben Ril Giri, Presbytis jubata, Sirich: und Pantherfelle. Der junge, gludliche, liebensmurbige Direktor ichenkte mir einen Mangostanapfel, den ich zum ersten Male fal und kostete, und der von vielen für die köstlichste Frucht der Welt gehalten wird. fand ihn jedoch bei weitem nicht fo gut wie den Flaschen-Apfel (anona) in Beru.

2. Februar.

Der lette Ausflug, den ich in den Ril Giri gemacht, war fast der interessanteste. Ich verdanke ihn dem liebenswürdigen Mantegassa, Indien.

Dottor Griffith, ben ich in Gilfs Botel tennen gelernt, und ber mir perfprochen batte, mir bie Rairus ber Ril Giri au zeigen. In einer von ihm geführten Tonga fuhr ich ab, natürlich mit bem am Bagen hängenben unvermeiblichen Ruli. Wir famen an vielen iconen Sugeln mit verbrannten Weiben vorüber und faben verichiebene sholas (Urmalber) bier und ba wie Smaraabund Rosen-Teppiche über die Sügel zerftreut. Auch einen großen Schafal fab ich gang in ber Nabe. Als mir auf bem Gipfel bes Segar Chat angefommen maren, hielten wir an, ba mir ben übrigen Teil bes Beges zu Guß machen mußten. Dottor Griffith ift toototaller und baber erfrischte er fich mit kaltem, gezuckertem Thee, ber mich aber fehr . . . falt ließ. 3ch af bagegen eine Tafel Schofolabe Menier (papier noir) und fammelte meine Rrafte. um ben Geven-Rairns-Sill genannten Bugel ju erfteigen. Begleiter hatte einen auten Alvenftod aus Rotang, ich bagegen hatte nur meine Ruge und Banbe, die oft genug als Ruge bienen mußten zum großen Wohlgefallen bes Profesiors Moscati, wenn er, aus feinem Grabe bervor, mich bei jebem Schritt jenen fteilen Sugel hingn hatte ausgleiten feben, und wie ich Sande und Rufe auf biefelbe Stelle fegen mußte.

Als ich auf bem Kamme bes Seven-Kairns-Hill angekommen war, stand ich wie geblendet von der Schönheit des Panoramas, das ich dort oben genoß. Zu meinen Füßen, in der Tiefe, das enge Thal, in dem wir die Tonga zurückgelassen, mit Weiden und Büsseln und Badaga schwärzer als Tinte, die sie hüteten, und zwei dichtbelaubte sholas, mit prachtvollen Bäumen blühender Rhodobendron. Dann, am Singang des Thales, das Panorama der Nil Giri mit ihren weichen Wellenlinien, mit einer einzigen scharfen Bergspiße im hintergrunde, jenem Berge, von dem die Tuda glauben, daß die Seelen der Gestorbenen dorthin gehen, um das zweite Leben zu sinden. hinter mir, weit im Grunde, die ungeheure, in Dunst gehüllte Seene von Mysore mit den Ghatsbergen am Horizonte.

Die mir zunächst gelegenen sieben hügel trugen jeder ein vierectiges Denkmal aus großen Steinen, in bessen Mitte sich ein runder Brunnen von einem Meter oder ein wenig mehr Durchmesser befand. Alles war jedoch von der Hand der Jahrhunderte oder ber weniger alten Hand der wissenschaftlichen Forschung durcheinander geworfen. Die Steine waren in die Brunnen gerollt, Lianen und Bäume hatten ihren Wohnsig darin aufgeschlagen, eine dichte Decke von weißen Flechten, die im Winde schwankte, hatte sich darübergelegt. In einem dieser Kairns fand ich einen Thonkrug, den ich wegen seines Umfanges nicht forttragen konnte, und eine riesige Bambusschale, der Pilze entsproßt waren. Zwischen dem Steinen sand ich aus Thon gesertigte und bearbeitete Scherben, die schönsten in Form von Hörnern oder Gefäßhenkeln. Wir machten eine reiche Beute, die mir der liebenswürdige Doktor Griffith ganz überließ.

Heute sind jene kostbaren Überreste eines Volkes, das Jahrhunderte, bevor die alten Tuda sich in den Nil Giri niederließen, erloschen war, in meinem slorentinischen Museum und werden eines Tages von mir illustriert werden, indem ich mich dabei der gründlichen Studien Breeks bediene.\*)

Die prähistorischen Steinmonumente Indiens, mögen sie nun in Steinkreisen, Cromlechs ober Kistvaens bestehen, sind, wo sie sich auch besinden, ibentisch, sei es in Hyderabad, ober in Mysore, in Kurg, in den Nil Giri, Malabar, Coimbatur, Salem, Tinnivelly ober Madras.

Im süblichen Indien werden diese Kreise Koramba-Ringe genannt. Blanford glaubt, daß sie die Erzeugnisse eines wandernden Bolkes und nicht der ursprünglich Eingeborenen sind. Gleiche in Europa vorgefundene Monumente sind aus der Bronzezeit, während

<sup>\*)</sup> James Wilkinson Breek. An account of the primitive tribes and monuments of the Nilagiris. London. India Museum. 1873. Gin feft feftence Bert.

fich in Indien fast ausschließlich Gisengerätschaften darin finden; darum wurde dies Metall höchst wahrscheinlich in Indien viel früher angewendet als in Europa, und die zwischen der Steinzeit und Eisenperiode verflossene Zeit mußte dort viel fürzer gewesen sein. \*)

<sup>\*)</sup> Rivett Carnac. Prehistoric Remains in Central India. Proceed, of the Asiatic Society of Bengal. Jan. 1879, pag. 9.

# Siebentes Kapitel.

Anbeutungen über die Tuba und ihre Nachbarn. — Die Frusa. — Die Kurumba. — Die Kota. — Die Badaga.

Den Tuba werbe ich eine mit ihren nach bem Leben aufgenommenen Bilbern illustrierte Monographie widmen, aber es möge mir gestattet sein, hier einige Umrisse, die zur Junstration meiner Reise dienen, slücktig zu stizzieren.

Die Tuba ober Toba leben in ben Nil Giri über ein weites gebirgiges Gebiet zerstreut, von ben Kota, Kurumba, Jrula, Badaga und vielen hindus umgeben, die sich in jenem Landstriche niedergelassen haben, seitbem die Engländer das bedeutenbste Sanatorium im süblichen Indien daraus gemacht. Nach der revidierten und verbesserten Jählungsliste vom 15. November 1874 giebt es sechshundert und breiundachtzig, die solgendermaßen verteilt sind:

| Todanad    |  |  |  | 507 |
|------------|--|--|--|-----|
| Peranganab |  |  |  | 105 |
| Metanad    |  |  |  | 33  |
| Macamund . |  |  |  | 38  |

Die Tuba find in zwei Klassen ober Kaften geteilt, die burch heirat unter sich nicht in Berbindung treten können, die Devalyal und die Tarserzhal. Die erstere bildet gewissermaßen die Brahmanenkaste und besteht aus dem Clan Peiki; die zweite ist in vier Kategorien geteilt, die Pekkan, Kuttan, Kenna und Tobi-

Man hat sie wegen ihrer Kraft, ihrer eblen Haltung und ihrer schönen Züge mit den alten Römern verglichen, aber viel hat zu diesem falschen Bergleich der Mantel beigetragen, der ihr einziges Kleidungsstüd ist, und den sie mit einer überraschenden Majestät drapieren. Ihr Typus ist vielmehr ein semitischer, und einige von ihnen könnten wirklich ausgezeichnete Modelle für die alten Patriarchen der Bibel abgeben. Sie haben sehr schwarzes, dichtes Haar, sippigen, schwarzen Bart, dichte Augenbrauen, eine ost rabbinische Ablernasse, große schwarze Augen, einen schwen Mund mit sehr vollen Lippen, schwarze Augen, einen schwen Mund mit sehr vollen Lippen, schwarze Augen, ein weder zurücktetendes, noch vorsehendes Kinn. Ihre Hautsabe gleicht start gekochter Schokolade und ich kann durchaus nicht mit Shortt überzeinstimmen, der die Rünce mit dull copper due (matte Kupserfarbe) bezeichnet.

Beim Meffen ihres Ropfes erhielt ich folgendes Refultat:

| Mittlerer Schädelinder der Männer     | <b>75,20</b> . |
|---------------------------------------|----------------|
| Minimum                               | 724.           |
| Maximum                               | 794.           |
| Mittlerer Schäbelinder ber Frauen     | 77,17.         |
| Minimum                               | 747.           |
| Magimum                               | 791.           |
| Mittlere Statur ber Männer Millimeter | 1679.          |
| Minimum                               | 1543.          |
| Maximum                               | 1768.          |
| Mittlere Statur ber Frauen            | 1570.          |
| Minimum                               | 1485.          |
| Marimum                               | 1671.          |

Die Dörfer ber Tuba heißen mund ober mott und bestehen meist aus füns verschiebenen Gebäuben, drei dienen zu Wohnungen, eins zur Milchkammer und als Tempel und eins, um die Kälber während der Nacht darin einzuschließen. Ihre Häuser bestehen aus Bambus, Rotang und Erdschollen, die so gut mit einander verbunden sind, daß auch nicht ein Lichtstraßt, nicht ein Lufthauch ins Innere dringen kann. Wenn sie die sehr kleine Thür von

innen mit einem wirklichen viereckigen Pfropsen verschlossen haben, so sind sie wie in eine Schachtel eingeschlossen. Die Häuser sind zehn Fuß hoch, achtzehn Fuß lang und neum Fuß breit. Die Thür ist zweiunddreißig Zoll hoch und achtzehn Zoll breit, und man kann nur, wie Schlangen auf dem Boden kriechend, hineinstreten. Um das Haus zieht sich ein Steinwall herum mit einem schmalen Eingang, und zwischen dem Hause und dem zwei oder drei Fuß hohen Wall besinder sich ein Raum von 13 Fuß Länge und 10 Fuß Breite. Die Fassabe ist mit roten und schwarzen Streisen bemalt.

Das Innere des Hauses enthält acht dis fünfzehn Quadratfuß und nur in der Mitte kann ein Mann aufrecht stehen. Es ist in zwei Teile geteilt, einen niederen, in dem sich der Herd, einige Kupfer- und Bambusgefäße, der Stößel, um Neis und andere Cerealien zu mahlen und ein Loch im Boden, welches den Mörser vorstellt, besinden. Der höhere Teil, der sich aber nur um zwei Fuß hoch über dem niedern erhebt, ist ihr Bett und enthält nur einige Büfsel- oder Hirchfelle; dort schlafen zehn, zwölf Personen jeden Alters und Geschlechtes.

Die Bewohner eines mund sind gewöhnlich Berwandte und betrachten sich wie zu einer Familie gehörig. Jede Familie kann zwei oder drei mund in verschiedenen Regionen des Berges bestitzen, wohin sie sich auch zeitweise begeben, um ihre Büsselherden, die ihr hauptsächlicher und fast einziger Reichtum, ihr Schat, der Gegenstand ihrer besonderen Zärtlichkeit und fast ihrer Anbetung sind, door weiden zu lassen.

Der Hirt bes mund ist auch ber Priester. In ben Monsunmonaten melkt er die Büffelkuh morgens und abends, in den übrigen Monaten nur morgens. Die Milch wird in einer Milchkammer ausbewahrt, die nur der Priester oder Pujari betreten darf.

Jebe Familie hat ein anerkamtes haupt, bem im Falle seines Tobes immer ber alteste Sohn folgt.

Die Tuba find ein hirtenvolt, bas nur von Buffelmild,

Honig und dem Gudu oder Getreibetribut lebt, welcher ihnen von den Badaga und Kota gewissermaßen als Pacht für den Boden, der seit undenklicher Zeit das rechtmäßige Eigentum der Tuda ist, entrichtet wird. Sie verachten die Arbeit, sind stolz und lachen oft und gern auch über die Europäer.

Das Erbe wird unter alle Söhne gleichmäßig verteilt, aber bas Haus fällt bem jüngsten Sohne zu, ber damit auch die Berppsichtung übernimmt, für den Unterhalt der Frauen im Hause zu forgen.

- Die Tuba trieben bis vor furzem Polyandrie, aber seitbem bie Engländer ben Kindermord fireng untersagt haben, bekennen sie sich allmählich zur Monogamie; auch kannte ich einige unter ihnen, die der Polygamie hulbigten.

Die Frauen stiden ihre weißen Baumwollmäntel, die sie von ihren Nachbarn erhandeln, mit rot und blau, kochen und tragen das Wasser herbei. Die Männer spalten das Holz und beschäftigen sich mit der Pflege ihrer Herben.

3ch laffe hier einige Namen ber Tuba folgen.

### Männer=Namen.

Revi - Beilige Buffelglode.

Pernal - Großer Mann.

Rarifut - Sohn bes Schafals.

Ponfut - Goldsohn.

Tshinkut - "

Babrithah — Mit Gott, ber auf bem Berge wohnt.

Redalven - Der Mann bes Begräbniffes.

Alven — Mann.

Beltalven — Silbergleich.

Kirneli - Rlein.

Frauennamen.

Kathaveli — Silbermunge.

Darzthinir — Juwelen-fchuppe.

Tidinab - Golben.

Bergth - ?

Devbili - Silberring.

Biltimuruga - Beißer Ohrring.

Biltzaras - Beifer Ring.

Takem — Doktor (weil sie kurz nach ihrer Geburt von einem europäischen Arzt geheilt worden war). Bondibilkanımi — aoldene Glocke am Kukknöckel.

Die Tuda sind mit einem großen weißen Mantel bekleibet, die Füße sind nackt und der Kopf immer unbedeckt. Erst in neuerer Zeit haben einige von ihnen den Hindu-Turban angenommen.

Die Frauen tragen ungeheure silberne Ohrringe, sehr schwere Bronzearmbänder und andere leichtere und mehr verzierte von Silber, Rupfer oder Gisen. Sie tragen auch silberne halsbänder und Ringe in verschiedenem Genre. Hals und Arme tättowieren sie sich mit einsachen, eleganten Zeichnungen in blauer Farbe.

Gleich ben Inbern verbrennen sie ihre Toten, und opfern während ber Leichenfeierlichkeit, die sie Berde nennen, Buffel, beren Fleisch sie ben Kota, ihren Rachbarn, zu effen gestatten. Sie haben noch eine zweite Leichenfeierlichkeit, die sie Secco nennen, und die früher zwei ober brei Monate nach der ersten stattsand. Jest aber, um die Buffel zu ersparen, die bei dieser Gelegenheit getötet werden muffen, wartet man wenigstens ein Jahr und zu gleicher Zeit werden dann viele Tote beweint.

Bu dem Secco genannten Begräbnis bewahren sie einige Bruchstücke des verbrannten Schädels und ein Haarbüschel auf und wiederholen das Gebet, nachdem sie jene Überreste mit dem Blute der geschlachteten Büssel übergossen haben. Bei dieser Gelegenheit werden auch verschiedene Gegenstände verbrannt, welche dem Berstordenen gehört haben, außerdem eine Flöte, das Modell, sowie Nachbildungen eines Bogens mit Pfeilen und von Büsselhörnern. Die letzteren sind nichts weiter als heilige Symbole,

benn die Tuda benuten keine Bogen mehr und haben keine andern Baffen als einen ftarken, hohen Stock, mit dem sie auch die Büffel zu den Leichenkeiern töten.

Bei bem Secco-Begrabnis wird ein heiliger Tanz aufgeführt, an bem zwanzig bis fünfzig Männer teilnehmen.

Es ift sehr schwer, sich von der Religion der Tuda eine Borstellung zu machen. Sie nehmen die Eristenz verschiedener Gottheiten an, und vielleicht ist auch ihr Usuru Swami ein höchster Gott. Sie haben keinen Göbendienst, keinen Fetischismus, bringen ihren Göttern auch keine Menschen: oder Tieropfer. Sie glauben an ein anderes Leben, haben aber keine klare Borstellung in bezug darauf und wissen es nicht zu sagen, ob nur ihre Seele den Tod überdauert, oder ob sie der Körper begleitet.

Der Ort des Ursprugs der Tuda ist ungewiß. Marshall, der lange Zeit unter ihnen lebte und sie mit vieler Liebe und Sachkenntnis studierte, nimmt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit an, daß ihre Vorsahren zwischen den canaresischen und tamulischen Distrikten, in der Gegend von Hafanur wohnten und von dort, in zwei verschiedene Ströme geteilt, auswanderten. Der eine von ihnen wandte sich nach dem Norden, nach Kolegas, und der andere ließ sich in den Nil Giri nieder. Met nimmt an, daß sie von Kaligas gekommen seien, und befragt man sie selbst über ihren Ursprung, so antworten sie, daß sie immer in demselben Lande gewohnt haben. Gewiß aber ist es, daß sie immer mit der westlichen Kuste Indiens in Verdindung gestanden haben, denn das beweisen die Ornamente ihrer Frauen.

Nach Breek findet man die erste Notiz über die Tuda in dem Tagebuche des Erzbischofs von Goa Aleizo de Menezes (Coimbra 1606). In der Synode Udiamparur im Staate Cochin, die im Jahre 1599 unter der Regierung desselben stand, war diesem mitzgeteilt worden, daß in dem Todamala genannten Landstriche ein christliches Volk wohnen sollte, das aber den christlichen Glauben verloren hatte. Er beschloß also, einige Priester auszusenden und sie aufzusuchen, und Jacomo Ferreiro wurde dazu erwählt. Er

stattete Bericht ab über seine Reise und in bemselben erwähnt er bie Tuba, von benen er aber sagt, baß er nicht einmal bie Erinnerung an ben chriftlichen Glauben bei ihnen gefunden hätte. Sie selbst sagten, baß ihre Vorsahren aus bem Often gekommen wären.

Auch in der "Reise nach Oftindien" vom Padre F. Vincenzo Maria di Santa Caterina da Siena, dem General-Profurator der Carmeliter-Barfüßer (Roma 1672, Venedig 1683) ist von den Tuda die Rede. Dieser Pater machte die Reise im Jahre 1657, aber an der Küste erhielt er Rachrichten über sie. Er sagt solgendes: "Die Todri, ein sast hellsarbiger, kleiner Volksstamm, leben in den Bergen hinter Ponane im Königreich Zamorin und beten zu den Büsseln, von denen sie leben. Sie wählen die ältesten Kühe, binden ihnen kleine Glöcksen um, und das genügt, um sie anzubeten. Man läst die Büssel frei umhergehen, auch dürsen sie auf den Feldern weiden, und jeder schätzt sich glücklich, wenn sie etwas essen, was ihm gehört. Obgleich die Büssel oft von den Tigern zerrissen werden, so hört man doch nicht auf, sie anzubeten.

Alle Sthnologen rechnen die Tuba zur bravibischen Rasse, aber ich wiederhole das, was ich schon an anderer Stelle gesagt habe, daß es nämlich notwendig ist, den Begriff dravidische Rasse zu zerstören. Es eristieren dravidische Sprachen, aber nicht Nassen, und das philosogische Ariterium, als einziges Ariterium bei der Klassiszierung der Menschen angewendet, hat zu den ernsteten Irrtümern geführt. Dravidische Sprachen sprechen die Tuda mit semitischem Typus, die Kota, die so sehr alter sind wie der schönste Europäer, die athletischen Kulis von Madras und die Malesoiden (Malayenähnlich) von Malabar. Müssen wir darum sagen, daß Menschen, deren Schödelbildung, deren Physsiognomie, deren ganzer, anatomischer Charaster so verschieden ist, zu einer einzigen Kasse gebören? Dann müßte man mit demselben Rechte zbehaupten, daß alle

Menschen auf der Erde zu einer einzigen Rasse gehören und nur eine Spielart des Homo sapions Linnés sind. Es mag sehr kühn und gewagt erscheinen, aber für mich existieren die Draviden als unterschiedene und deutlich erkennbare Rasse ebenso wenig wie die Semiten und Arier, und es wäre wohl an der Zeit, diese Unterscheidung, die auf einem durch die philologische Tause gesheiligten Irrtum beruht, und sich mit der ganzen Kraft einer unsbestreitbaren und unwiderrusslichen Tradition der Anthropologie und Ethnologie ausdrängt, endlich zu beseitigen.

Die Frula, von andern auch Eruler genannt, bestehen nur aus 1470 Seelen. Öffinet nan ein populäres Buch oder einen Kührer, so liest man, daß ihr Name von dem Tamil-Worte Erul, Dunkelheit, abgeleitet wird. Man unterscheidet bei ihnen Urali oder Hängter und Kurutali oder Bolk. Sie leben am Kuß der Nil Giri und am Nande der großen Wälder, welche deren Basis umgürten; ihre Sprache scheint ein Gemisch von Canarese, Tamil und Malayisch zu sein. Ihre Toten begraden sie. Es scheint freie Liebe bei ihnen zu herrschen. Seie bebauen Stück Boden, welche sie dem Walde abgewonnen haben, und verskausen den Rachbarn Wild, honig und andere Erzeugnisse des Waldes. Sie sind von kleiner Statur, sehr unwissend und gehören zu den barbarischesten Eingeborenen Indiens.

Das sinbet man in den Handbüchern über Indien, aber sehr viel Ungenauigkeit hat sich in diese Notizen geschlichen. Ihre Sprache zum Beispiel ist kein Gemisch, sondern ein Tamil-Dialekt, und sie sind Anhänger Bischnus, den sie unter den Namen Rangaswami verehren. Auf dem Pik desselben Namens haben sie zwei Tempel.\*)

Die Badaga ober Badafar ober Badafar (von Badafa,

<sup>\*)</sup> Räheres findet der Lefer in meinen Studii sull' Etnologia dell' India.

Norben) werben gewöhnlich Burgher genannt und zählen 19476 Seelen, und wie sie die zahlreichsten unter allen ihren Nachbarn sind, so sind sie auch die wohlhabendsten und gebildetsten. Sie sprechen Canarese, sind Anhänger des Siwa-Rultus und werden von den Tuda Mans oder Erdbebauer genannt. Sieben Generationen ist es her, daß durch die Schlacht dei Telakot im Jahre 1564 das Reich von Vijayanagar siel und die Badaga, welche die Seene bebaueten, auf die Hügel stohen, und als sie dieselben schon von den Tuda und Kota eingenommen fanden, verpstichteten sie sich gutwillig, jenen einen Tribut in Getreide zu zahlen, den sie auch heute noch ohne Erekutoren und Strafen entrichten.\*)

Die Badaga sind weniger schmutzig als alle ihre Nachbarn und sehr stark. Aber sie schmeicheln sich selbst, wenn sie behaupten, keine Krankheit zu kennen. Kapitän Harkesh,\*\*) der sie sehr genau kannte, versichert, daß sie wenigstens an Fiebern und Blattern leiden. Die ersteren treten milbe auf und werden der Zauberei der Kurumba zugeschrieben, die letzteren bringen entsetzliche Verwüstungen hervor und zerkören ganze Dörfer, aber sie nehmen keine Heilmittel, lassen sich auch nicht impsen, weil sie glauben, daß ihnen die Blattern von einer Göttin gesendet werden, die sie tropbem noch anbeten und verehren.

Raum ist ein Babaga gestorben, so legt man ihm eine kleine Silbermünze in den Mund. Das Leichenbegängnis ist sehr verwücklt und voll wilber Poesie.

Breef hat die Badaga in seiner Studie über die wilden Stämme der Nil Giri nicht genannt, weil sie für ihn nur Hindus waren, die vor drei Jahrhunderten ihre Wohnsitze in jenen Bergen ausgeschlagen haben.

<sup>\*)</sup> Handbook of the Madras Presidency. Second edition. London. J. Murray 1879. Seite 284.

<sup>\*\*)</sup> Captain Henry Harkness. A description of a singular aboriginal race inhabiting the summit of the Neilgherry Hills etc. London 1832, pag. 117.

Die Kurumba ober Kurumbar, beren Zahl 613 nicht übersteigt, gleichen ben Jrula, sind aber intelligenter und besonders geschicker bei ihren Arbeiten, auf der Jagd und im Bergbau. Sie sind daher sehr gesucht von den Engländern, um Gold in einem zuweilen goldhaltigen Boden aufzusinden, und um sie auf der Jagd zu begleiten. Bei ihnen ist sowohl Leichenverbrennung als Begrädnis Sitte. Ihre Frauen und Kinder schmücken sich mit Samen und wilden Beeren, und die Männer tragen aus gelbem Stroh zierlich geslochtene Schmuckgegenstände in den Ohren.

Da sie Harze und Medizinal-Pflanzen sammeln, so werden sie von ihren Nachbarn für Zauberer gehalten und zuweilen gestötet, weil man ihnen die Schuld beimißt, daß durch ihren bösen Blick (iettatura) das Rindvieh gestorben ist.

Ziemlich einsach und primitiv ist ihre Ehe. Sie lieben sich, leben einige Zeit zusammen, und wenn sie mit einander zufrieden sind, so rusen sie einige Freunde zu Zeugen an und versprechen, daß sie für ihr ganzes Leben vereint bleiben wollen. Nach zwei, drei Generationen vielleicht kommen alle so verbundenen Eheleute überein, ihre diversen Ehen durch eine einzige Zeremonie zu weihen, und seiern ein großes Fest. Die Paare sehen sich zusammen, baden sich mit frischem Wasser, das in Strömen dabei kließen muß, dann wechseln sie die Kleider und sind lustig und guter Dinge.

Über ben Kurumbar leben bie Kohatar ober Kota (Ruhs-Töter?). Sie sind nicht in Kasten geschieben und werden von den Tuda Kuvs ober Mechaniter genannt, weil sie alle Schmiede, Töpfer, Musiter u. s. w. sind. Bei der letten, öfters erwähnten Bolkszählung belief sich ihre Zahl auf 1112. Ihre Dörfer liegen an den lachendsten Punkten der Hügel und jeder von den Kota bewohnte Hügel wird Kohatagiri oder Kotagire (ein Badagas Name) genannt.

Die Kota beten Komatarana an außer anderen besonderen

Gottheiten, die zum indischen Olymp in keiner Beziehung stehen, aber sie stellen ihn nie bilblich dar. Gerstennehl ist ihre Lieblingsspeise, aber sie essen auch Fleisch sehr gern, verlangen es aber nicht frisch. Sie verzehren sogar das von den Tigern oder wilden Hunden verschmähte, verweste Fleisch und folgen mit geduldiger Gier den Ochsenkarawanen, um sich auf die von Erschöpfung gessallenen oder durch Krankheit getöteten Tiere zu wersen. Wit großer Sorgsalt bereiten sie die Hund durch den Verkauf derselben gelingt es ihnen, die von den Engländern auch von ihnen geforderten Steuern zu entrichten.

Die Kota verbrennen ihre Toten, begraben beren Knochen und bezeichnen den Ort mit einem besondern Zeichen, um in oft sehr später Zeit das wirkliche Begräbnis zu seiern, bei dem die Knochen durch ein neues Feuer zu Asche verbrannt, Büffel geopfert und Leichenbankette abgehalten werden.

\* \*

Bas wird aus diesen schönen, starken, glücklichen Tuba eines Tages werden? Was wird mit ihren Nachbarn geschehen? Sie werden verschwinden, sich mit den benachbarten Rassen vermischen.

Ihre Individualität verschwindet täglich mehr. Seit der Kindermord verboten, der Wohlstand gewachsen ist, werden sie nach und nach Monogamen, vielleicht auch Polygamen. Schon tragen sie den Turban, sie werden Beinkleider und Jack bald bequemer sinden. Vielleicht werden sie sich auch zum Christentum bekehren. Dann werden sie sich mit den Hindus, den Muselmännern, den Eurasiern vermischen und ihr Blut im großen Ozean der menschlichen Kamilie verschwinden.

Ein Reisenber, ber das sübliche Indien in ein paar Jahrhundert besucht, wird hier und da plöhlich eine Tuda-Physsiognomie auftauchen sehen, das atavistische Zeichen einer sehr alten untergegangenen Rasse, und wird sagen: "Das ist ein Tuda, einer von denen, wie sie Breef, Marshall, Mantegazza photographiert haben." Bielleicht wird auch nie wieder einer von den schwarzen Patriarchen, bie ich mit fo vieler Liebe ftubiert habe, ericheinen. Go wie im Dzean fich alle Tropfen gleichen, mogen fie aus ben Gletschern bes Faulhorn ober vom Kinchinjunga, aus ben Urwalbern bes Rotopari ober von Reu: Seeland gefommen fein. Wenn alle biefe Tropfen ihre Befchichte ergablen fonnten, fo murben fie uns bas größte Gedicht ber Welt liefern, fie wurden uns die Geschichte aller Lebenden und Toten geben, von den Thranen eines Sterbenden bis zu bem Thautropfen, ber beim Morgenrot in ben Blutenblattern einer Roje gesammelt murbe; aber alle jene Tropfen, die hinunter: geftiegen find in bas große Bett bes Meeres, fie ichlummern ein ober murmeln und raufden diefelbe Sprache, und fagen uns, daß vom Mitrofosmos eines Atoms bis jum großen Kosmos des Univerfums fich die Befen und Rrafte, die Aftionen und Reaftionen befämpfen und wieder beruhigen, im Großen bas Rleine wieder aufbauen, in der Ruhe der Mußestunde, den morgigen Rampf wieder vorbereiten, mabrend die menichlichen Schatten am Borigonte babingleiten, wie Rebel, ber vor ber aufgehenden Sonne fich zerftreut.

# Achtes Sapitel.

Mbreise von Utacamund. — Kurze Rast in Coonoor. — Chiniu, Thee und Kassee in Judien. — Bon Madras nach Kastutta. — Der Nepaul und seine Ofsiziere. — Einsahrt in den Ganges und der erste Eindruck von Kastutta. — Der botanische Garten und das Museum. — Uumöglichteit, sich ohne Kenntnis der hindostanischen Sprache verstäudlich zu machen. — Zweischwerzliche und komische hierauf bezügliche Anekdeten. — Der zoologische Garten und die indische Gewerbe-Ansstellung. — Ein Besuch beim Prinzen Sourindro Mohun Tagore. — Ein Bist aus der Bogelperspektive auf die Schadt Kaltutta.

Mit einem gemiffen Befühl bes Schmerzes verließ ich Utacamund, benn nach ben erften Tagen bes Raufches litt mein armes, fo reizbares und unverläßliches Nerveninftem ziemlich ftark unter bem bebeutenden täglichen Temperaturwechsel und ber außerorbentlichen Trodenheit ber Luft. Im Sonnenichein murbe ich gar gu oft baran erinnert, bag wir unter bem 11. Breitengrabe maren, und morgens und abends mahnte mich die talte icharfe Luft, daß ich mich auf einer Sohe von beinahe achttausend Tuß befand. 3ch litt faft unausgesett an Berenschuß, an wütender Neuralgie und einer frankhaften Überreigung, die mich in wenigen Stunden von ber äußersten Riedergeschlagenheit zur höchsten Erregung trieb. Diefelbe Wirkung habe ich auch in Salta in ber graentinischen Republik empfunden, wo wir auch eine tropische Breite und große Sobe hatten. Biele Monate hindurch herrichte eine folche Trockenbeit der Luft, daß fie eine eigentümliche Ausstrahlung der Erdund Menschenwärme hervorrief.

Mantegagga, Indien.

Ich machte eine kurze Rast in dem Ortchen Coonoor, das, auf geringerer Höhe gelegen, meine Nerven wieder stärkte und meine überreizte, nervöse Empsindlichkeit beruhigte und sammelte hier neue Kräfte für meine lange, mübevolle Reise.

Ich logierte in Grans Botel, das mundervoll gelegen und buchftäblich unter Bogengangen aus ben ichonften Baffionsblumen und riefigen Seden von immer blübenden Belietropen begraben mar. Amei Schritt vom Gafthause entfernt waren entzudenbe Gruppen von Baumfarren und immergrune Balber, von den iconften Bogeln Indiens bewohnt. Dit welchem Entzücken verlor ich mich in jenen Strafen, zwischen jenen Stromen und Thee-Anpflanzungen! Muf einer meiner Streifereien mar ich fo gludlich, felbit einen fleinen Balb ftarfer Cinchona in Blute ju entbeden. 3m botanischen Garten in Utacamund hatte ich nur einige faum band= hohe Pflänzchen gesehen, und ber Gartner hatte mir nicht fagen fonnen, mas es war. Sier dagegen ließ die Erinnerung an die Abbildungen, welche ich in Reifebuchern und pharmazeutischen Schriften gefeben, ben Gebanken in mir auffteigen, bag ich eine ber wohthätigsten Pflanzen ber Welt por mir hatte, und nachdem ich die eleganten Buichel ber mannlichen Bluten bewundert hatte, löfte ich mit einem Defferchen ein Studichen von ber Rinde ab und stellte mit bem Geschmack bie Diagnose ber koftbaren Pflanze. Benige Pflanzen habe ich mit größerem Jubel begrüßt als biefe, wenigen Pflanzen habe ich einen größeren Tribut ber Verehrung Soch, elegant, ftart und ichlant zugleich, mit Blüten, Die mit einem üppigen Flaum bedeckt find, mit jener fympathischen Bitter= feit, die jedes Gewebe burchdringt, erinnert der Chinarindenbaum an die männliche, aufrichtige Natur eines Gentleman.

Die Einführung bes Chinins in Indien dankt man der Energie und rastlosen Ausdauer eines einzigen Mannes, Mr. Clements Markham, der die ersten Samen im Jahre 1863 von Amerika her einführte. Noch ist nicht ein Vierteljahrhundert verstoffen, und schon sind in den Ril-Giri mehr als tausend Felder mit 570 000 ausgewachsenen Chinabäumen bedeckt. Den größten Teil der Ans

pflanzung hat die Regierung gemacht, die Samen und Pflänzchen an Privatleute verteilt. In den Nil Giri werden folgende Arten angebaut: C. officinalis und C. succirubra; man hat aber auch die Einführung der C. calisaya, der C. pubescens, der C. lanceolata und der C. pitayensis versucht.

Bon dem Zentral-Stablissement der Regierung in den Ril Giri hat sich der Chinarindenbaum über die Palmi-hills im Bezirk Madura, über Wainad und den Staat Travankur ausgebreitet. Auch in Kurg, in den Bergen von Baba Budan in Mysore und im englischen Burma sind Anpstanzungen gemacht worden. Die blühendste von allen aber ist in Darziling, wo mehr als zweitausend Acker mit dem Chinarindenbaum bedeckt sind.

Es mögen hier einige wirtschaftliche Resultate dieser ländlichen Industrie folgen. Im Jahre 1877—1878 betrug die Ernte der Regierung in den Nil Giri 138808 Pfund, mit einer Einnahme von 35875 L. Sterling und einer Ausgabe von 6977 L.

In Darjiling wurden 344 225 Pfund geerntet, die auf bem Plate selbst bearbeitet wurden und 5162 Pfund Chinin lieferten.

Indien produziert heute auch fehr viel Thee und ben aus ben Ril Giri, ebensowohl wie aus Siffim habe ich vorzüglich ge-Die ersten Reisenden verbreiteten die faliche Rachricht, daß ber Thee fein eigentliches Beimatland an ben füblichen Abbängen bes Simalana habe, aber fie hatten ben echten Thee mit bem Osyris nepalensis verwechselt. Der Thee machst ursprunglich bagegen in Affam, und man findet ihn auch allgemein in den Bergen, welche fich im Thal bes Brahmavutra und Barah be-Von bier aus murbe er in ber altesten und, wie Sunter fagt, prabiftorifchen Zeit nach China eingeführt. 3m Jahre 1834 bildete fich unter ber Regierung Lord William Bentind's ein Romitee, um den Anbau des Thees in Indien einzuführen. Schon im folgenden Jahre murben Samen und Pflanzen an alle verteilt, und 1839 bilbete sich bie Assam Tea Company, welcher bie Regierung große Länderstreden zu biefem 3mede abgetreten batte. Best, um einen großen Sprung ju machen, betrug die Ausfuhr indischen Thees nach England in den Jahren 78-80 nahezu 40 Millionen Pfund, und in Australien und in den Bereinigten Staaten wird diesem Produkt ein neuer Markt geöffnet.

Unterhalb Coonoor, wo ber Thee vorzüglich gedeiht, findet man Kaffeeplantagen, in benen Schakale und Affen eine reiche Beute an kostbaren Samen machen, sofern nicht große Wachsamkeit von seiten ber ausgestellten Schildwachen geübt wird.

In Indien ift der Raffeebau auf den Guden beidrankt, obicon man ernsthafte Berfuche gemacht bat, ibn im englischen Birma und im bengalifchen Diftrift Chittagong einzuführen. Raffee wird in Rurg, in ben Begirten Rabur und Saffan, in Mufore, in den Ril Giri und in Wainad gebaut. In den letten Jahren wurde ber Raffeebau auch bis zu ben Chevaron-Bergen im Diftritt Salem und ben Balmi-Sills in Madura ausgebehnt. 3m Gegenfat sum Thee und sum Chinin wurde ber Kaffee von Indiern in Indien eingeführt. Die Rufte Malabar ftand immer in birefter Beziehung mit Arabien und es icheint, baß ein Mufelmann, Baba Budan, ber eine Bilgerfahrt nach Mekka unternommen, biefen foftbaren Samen vor ungefähr zwei Sabrhunderten auf ben Bergen in Mujore pflanzte, die barum fväter ihm zu Ehren ben Ramen Baba-Budan erhielten. Aber erft zu Anfang unfres Jahrhunderts legte ein englischer Bflanger auf benjelben Bergen eine große Raffeeplantage an. 3m Jahre 77-78 waren in Myjore 128 438 Morgen mit Raffee bevilangt, in Madras (Nil Biri, Salem, Malabar) 58 988, in Rurg 45 150, im gangen alfo, mit Ausschluß von Travantur, 232 576. Die Total-Ausfuhr von Raffee von Dlabras betrug 33 399 352 Pfund mit einem Wert von 1 355 643 Pfund Im Rahre 1878-79 belief fich ber Erport auf 38 336 000 Bfund, Die einen Wert von 1 548 481 Bfund Sterling repräsentierten.

Diesen trodenen Ziffern will ich eine konnische Notiz hinzufügen. In ganz Indien erzählt man sich, daß der beste Kaffee der Schakal-Kaffee ist, nämlich berjenige, welchen man aus den trodenen Erkrementen der Schakale ausliest. Diese Tiere fressen bie zuderhaltigen Früchte ber Coffea und laffen bie Bohnen unverändert durch ihre Eingeweibe hindurchgehen.

Jest muß ich auch Coonoor verlassen, das heiße, übelriechende Madras wiedersehen und mich auf dem Nepaul, der mich nach Kalkutta bringen soll, einschiffen.

Ein icones Schiff, ber Nepaul, aber welche Rube, welche Bebanterie bei ben englischen Offigieren! Mögen bie Englander es mir verzeihen, wenn ich ihnen bas übel nehme, ich habe fie ja oft genug gelobt. Auch bie Engländer find nicht unfehlbar. Auf bem Berbeck fann man nicht rauchen, sonbern in einem gang beschränften, von zwei mathematischen Linien begrenzten Raum. Und boch möchte ich bie Dig ober Laby feben, und mare fie noch jo empfindlich, die burch eine auf hoher Gee, ober auf bem Ber= bed eines bahinfahrenden Dampfers gerauchte Riggrette beläftigt würde. Wenn ein armer Baffagier zur Stunde bes Mittagseffens leidend ift und nicht zu Tische geben kann, so muß er erst vom Schiffsarzt bie Erlaubnis haben, um nicht Sungers zu fterben und etwas auf bem Berbeck ober in ben Rajuten effen zu können. Und bas ift noch aar nichts! Als wir im Ganges vor Kalfutta vor Unter lagen, ließen uns die Offiziere bes Repaul unfer ganges Bepack auf eine indische Barte ichaffen, ohne uns zu benachrichtigen, daß das Dampfboot feinen Plat andern muffe, um fich nach bem Rollamt zu begeben. Ohne und einen Laut zu fagen, feste fich ber Nepaul wieder in Bewegung und 30g die Barke mit bem Gepad burch bie Wogen hinter fich ber. In breiten Bellen brang bas Baffer in bas fleine, leichte Fahrzeug, burchnäßte alles, und ein mahres Wunder mar es, daß bie armen Indier mit unferem ungähligen Gepad nicht in ben beiligen blonben Fluten bes Banges untergingen. Und als ich ben befehlshabenben Offizier ärgerlich barüber zur Rebe ftellte, antwortete er mir falt: "Saben Sie mich etwa banach gefragt?" Ah, ftolges England! Du könnteft arok und mächtig fein, ohne unhöflich zu fein, und ein wenig von ber lateinischen Grazie murbe Dein ftrenges, ftartes Brofil burchaus nicht verberben!

Der Nepaul suhr sehr gut. Madras verließ ich gegen Abend am siebenten Februar, und schon am zehnten abends warsen wir vor Kalkutta Anker. Die Sinfahrt in die gelben Basser des Flusses ift schmutzig und melancholisch. Sandbänke, niedrige Stäucher, dann niedrige Bälber am Basser; hierauf indische Dörfer aus Schlamm mit einigen Kuli-Gruppen. Ze mehr man sich der Hauptstadt des indischen Kaliserreiches nähert, desto ktärker wird die Begetation, und Landhäuser, von hohem Bambusrohr und Bäumen mit scharlachroten Blüten umgeben, tauchen überall aus. Die Barken der Eingeborenen sind sehr eigentümlich. Sie sehen aus wie die Papierboote der Kinder, mit einem Holzhäuschen und einem so hohen Steuerruder, daß das Ganze einem Katasalk gleicht.

Überall Scharen von großen und kleinen Geiern und schwarzen Fischern, die vom Ufer aus ein Net auswerfen, das dem italienischen razzaglio gang gleich ift.

Die Landung in Kalfutta ist nicht heiter. Die Luft ist seucht, warm und schwül, und ber erste Anblick ist wahrlich nicht schön. Fünfzig ober sechzig Sindus jeden Alters und Geschlechts stecken in dem schlammigen Wassen, Warben, wie Säcke herunterhängende Brüfte, aufgetriebene Bäuche ober schwindsüchtige Glieder, alles menschliche Elend plätschert lustig in dem aufgerührten Schlamm herum, den sie mit heiliger Weiche und Andacht an die Lippen brücken. Auf dem sessen von Geschlertenalern jene Menschen, um sie nach heiliger Vorschrift zu rasieren, zu masen und ihnen das heilige Beichen ihrer Kasten auf die Stirn zu zeichnen.

Auch als ich tiefer in die Stadt eindrang, war mir der Anblick von Kalkutta wenig sympathisch. Sinstöckige und zweisstöckige Häufer, alle mit Balkons, weiß getüncht, oder besser gesagt schmutig, von denen der Put abgefallen war, mit Säulen oder Halfaulen an der Fassabe. Alles schwerfällig und eintönig, schmutzige, staubige, übelriechende Stragen, auf den ärmsten Häufern Erkremente von Rindwieh, die zum Trocknen an die Mauern ge-

flebt find und ber hindu-Bevölferung ein fparfames, billiges Brennmaterial liefern. In vielen Straßenwinkeln habe ich Frauen und Kinder im Schnutz sitzen und damit beschäftigt gesehen, jenes parfümierte Pflaster aufzukleben.

Die Bevölkerung ist hier viel einheitlicher als in Bombay. Keine vielgestaltigen und vielfarbigen Turbane mehr, nicht mehr die sieben Farben des Regendogens auf dem Kopf und in den Kleidern, aber alle Männer mit bloßem Kopf, mit kurzem, schwarzem Haar und weißen Kleidern, die in Form eines Mantels drapiert sind. Man glaubt sich ins alte Rom versest. Fast keine Frau oder nur sehr wenige aus den niedersten Klassen, die ungeheuere Ringe in den Nasen tragen. Die Männer sind schon, groß, weniger schwarz als die Bewohner von Madras, mit arischem Typus. In den belebten Straßen Pferdebahn, Oroschken erster und zweiter Klasse. Sänsten.

Ich laffe mich nach bem Great-Eastern Hotel tragen, bem besten in Kalkutta, das sich aber als sehr schlecht erwies. Ich habe Nr. 93 im dritten Stod inne und überall auf den Treppen, in den Gängen sinde ich menschliche Haufen von liegenden, hodenden, sitzenden Dienern. Wenn es überhaupt möglich wäre, so würde ich sagen, daß die Bedienung hier noch schlechter als in Bomban sei.

### 12. Februar.

Endlich regnet es! Seit ich in Judien bin, habe ich mich nach ein wenig Regen gesehnt, aber er hat nur den Schmutz und Schlamm in Kalkutta, die bewußten Hänfchen an den Wänden und alles Übrige zur Gährung gebracht und es konunt mir vor, wie wenn ich vom Kopf bis zu den Füßen in einem Düngerhaufen steckte. Ich benke an Hiod, leider aber besitze ich nicht dessen Philosophie.

Ich mache einen Aussing nach bem botanischen Garten, ber sehr weit entfernt ist, und sehe nichts als schlammige Bauerhäuser mit kleinen von Schwingfaben (Oscillaria) grun gefärbten Teichen, in benen Männer und Kinder wie Frosche herumspringen mit ber

fühnen Behauptung fich zu maichen. Rach jo viel Schnutz und jo vielen Baufden ericheint einem ber Botanical Garden, einer ber ichonften ber Belt, wie eine mit Smaragben und Boblgerüchen gefüllte Schale. Seine Geschichte batiert feit etwa einem 3ahr= hundert ber, weil er im Jahre 1786 von ber Oftindischen Compagnie gegründet wurde, aber bie fruchtbare Natur ber Tropen hat bald ihre Sand im Spiel gehabt, und bente ift er mit feinen 272 Morgen Land, mit feinem Gluffe, feinen fleinen Geen, feinem umübertrefflichen Palmetum mit feinen Alleen aus Mahagoni= baumen eine Wonne fürs Ange, ein Paradies für ben Botanifer. 3mei große Treibhäuser mit Orchideen wurden ben vortrefflichen Direftor bes botanifden Gartens in Samburg mit Reid erfüllen. Das Schönfte von allem aber ift ber toloffale Banjanenbaum ober Ficus religiosa, ber in einem nur hundertfährigen Leben ein Gebiet von 800 Ruß Umfang bebeckt, einen Stamm von 51 Juß in ber Rumbe hat, und ber von feinen Zweigen 170 Luftwurzeln berabhangen laßt, die bis jum Boben reichen und einen förmlichen Wald bilben. Mit Rührung wird man auch bas Dentmal, welches bem Unbenfen bes großen Botanifers Dr. Norburgh errichtet murbe, betrachten. Aus ben entzudenden Beeten ringeum bort man bie berühmten Ramen feiner Rollegen ins Dbr fluftern, die eines Ballich, Griffith, Falconer, Thomfon, Anderson,

Im Museum kann man auch die ganze üppige Laumenhaftige feit der Natur in der Fabrikation von Hörnern bewundern. Mir aber wurde erzählt, daß ein Privat-Museum in Lahore das geshörnteste in Indien und auf der ganzen Welt wäre. Von den kleinen ahlenförmigen Hörnchen des Moschustieres dis zu den unzgeheuren Hörnern des wilden Büssels und den spiralförmigen der Gazelle steigt man hinauf dis zu den kyklopischen, knotenreichen Hörnern des Steinbocks vom Himalaya. Ohne Zweisel können die Museen von Kalkutta und Lahore den Stolz der glücklichsten Ehemänner des lateinischen Europa zu Boden schwettern.

Der liebenswürdige italienische Konful gab mir zu Ehren zwei Diners, eins üppiger als bas andere, und machte mir bie

Honneurs der Stadt mit der ausgesuchtesten Höflichkeit. In jenen fernen Regionen vertritt er Italien in der würdigsten Weise, und wer ihn gekannt hat, wird seinen Namen zu den liebsten Erinnerungen seines Lebens rechien.

Ganz besonders unbequem, und für Kalkutta ganz merkwürdig, ist für den armen Reisenden die vollskändige Unkenntnis der englischen Sprache dei Kutschern, Dienern, Auswärtern und jeder Art von Personen, mit denen man jeden Augenblick in der notwendigsten Weise in Berührung kommen muß. Richt einmal der Portier im Great Eastern Hotel konnte englisch. Dier mögen zwei Anekoten, in denen ich das Opser wurde, zur Illustration solgen.

Eines Tages wollte ich jene liebenswürdigen Leute, die ich fchon bem Ramen nach kannte, und mit benen ich burch mein Museum eine wiffenschaftliche Korrespondenz angeknüpft hatte, perfönlich tennen lernen, und fo ließ ich bem Ruticher burch ben Hotelbesiter erflären, daß ich nach bem Wohnsit ber Asiatic Society of Bengal wollte. Very well, und ber Kutscher beutete burch Ropfniden an, bag er fehr wohl verstanden hatte, wohin er mich fahren follte, ftatt beffen aber fuhr er mich nach bem Museum. Dort neue Besprechungen mit bem Portier bes Mufeums, neue Erflärungen feinerfeits für ben ichon gitierten, nie genug gu lobenben coachman. Auch biesmal hatte er mich fehr gut verstanden, und er fuhr mich nach ber Bibliothek. Reue Auseinandersebungen mit einem Beamten, ber es bem nie genng zu lobenben Rutscher jum britten Male erflart. Bum britten Male verfteht er fehr aut und bringt mich nach einer Elementarschule, wo ber Sindu-Babagog jum größten Jubel ber larmenben, vielfarbigen Röpfchen ben Unterricht unterbricht, um bem äußerst intelligenten coachman zu fagen, wohin er mich bringen foll. Bierte Abfahrt und vierter Brrtum. 3ch werbe nach einem Rirchfprengel ber Stadt gefahren, ber sich zufällig in ber Rahe ber Madrassa ober Schule ber Muselmanner befindet, deren Direktor ber fehr gelehrte, in Indien anfäffige beutsche Professor Hoerner ift, ber zugleich ein Haupt-Matador ber Asiatic Society of Bengal ift. Der Sekretär belehrt ben nie genug u. s. w. coachman, daß er mich zum Professor Hoerner sahren soll. Dorthin wollte ich eigentlich nicht gehen, aber jener liebenswürdige Mann wurde mir Führer und Leiter bei meinen späteren Nachforschungen und lud mich außerdem nach einigen Tagen zum Mittagessen ein.

Aber die Society of Bengal follte mir bis zum letten Augenblick verhängnisvoll merben. Als Tag und Stunde getommen waren, um mich jum Profeffor Soerner zu begeben, lege ich meinen Frack und meine weiße Kravatte an, wie es im englijden Indien unumstößliche Borfchrift ift, und laffe dem Rutscher erflären, bak er mich nach ber Mabraffa bringen folle. Diesmal bin ich meiner Sache gang ficher. Madrassa ift fein englisches Wort, Die muselmännische Schule ift in gang Ralfutta berühmt, und so werde ich unfehlbar borthin gefahren werden. Aber trott, trott, trott, je langer ich fabre, besto mehr nehme ich mahr, bak ich mich von meinem Biel entferne. 3ch febe unbekannte Strafen, unmögliche Stadtviertel . . . . Stop, stop, und um meinen coachman zum Stoppen zu bringen, giebe ich ihn an ber Sace; er Durch Geften, Borte, Flüche mache ich ihm begreiflich, daß ich nach ber Madrassa fahren will, und daß wir in gang ent= gegengesetter Richtung fahren. All right! Diesmal hat er verftanden! Aber er trabt und trabt und galoppiert, eine Biertelstunde ivater bin ich weiter benn je von meiner Madraffa. Die Gffensftunde ift vorüber; mein Chapean claque nimmt unter meiner tonvulsivischen Sand die barodften Gestalten an, als ob er mich verhöhnen wollte, meine weiße Kravatte hat bereits die gange Bindrofe burchlaufen. Endlich fturze ich aus bem Bagen und appelliere an bas Bolf: "Does nobody speak english here?" Da tritt ein fehr höflicher Sindu vor und ich erklare ihm meine Berlegenheit. Er halt bem coachman, einem würdigen Bruder bes ersten, mit bem ich mich auf die Erforschung ber Asiatic Society begeben batte, eine lange Rebe, und bicomal fuhr er mich wirklich jum Saufe bes Profesors Soerner, von bem ich in ber liebenswürdigsten Weise empfangen wurde und ber mir seine reizende Frau und einen der Sekretäre der Society of Bengal vorstellte.

In Aalkutta besuchte ich auch ben zoologischen Garten, ber sehr schon und reich an ben seltensten Tieren ist. Ich bewunderte bort einen schwarzen Panther, ben ich zum ersten Male sah, drei Orang-Utang, einen prachtvollen Tiger, Fasanen aller Farben, ein grünes Chamaleon neben einem rosafarbenen, welche wirklich einer Parobie auf das menschliche Leben glichen.

Gerade zu jener Zeit war in Kallutta eine Exhibition ot Indian Art Manufactures geöffnet, die ich mehrmals besuchte. Ein vorzüglicher Katalog diente mir als Führer und umschloß alle neunzehn Klassen, in welche die reiche Auslage geteilt war, vom Silberz und Goldgewebe, das mit Evelsteinen geschmickt war, bis zur einsachsten rohen Seise hinunter, alle Zweige des indischen Gewerbsleißes. Neben den archaischen Erzeugnissen einer seit- Jahrhunderten undeweglichen Kunst sah man die neuen Nachsahmungen der englischen und die metamorphosierten Produkte, welche die eine mit der andern verbinden. Der Katalog bezeichnete auch den seisen Preis eines jeden Gegenstandes, und der größte Teil war verkäussich.

Freund De Gubernatis, der schon seit langer Zeit ein halber Indier ist, hatte mir unter anderen Briefen für Indien auch einen Empsehlungsbrief an den Fürsten Sourindro Wohun Tagore gezgeben, und so ließ ich mich eines Tages nach seinem Palast, nämtlich nach dem Pathuriaghata Raj Bati sahren, wobei ich die schmutigsten Straßen von Kalkutta passierte. An der Thür stand ein unmöglicher, ganz scharlachroter Soldat mit einem unmöglichen Gewehr, das er wie einen Besen hielt, mit von Kossnußölt triesenden Haaren und einem wahren Ölgemälde im Haut-Relief, welches das Zeichen Wischmus darstellte, auf der Stirn, Schildwache. Ich übergab meinen Pries und vourde in einen kleinen Salon geführt, wo ich sehr lange antichambrieren mußte. Nach langen Warten kam der Sohn des Fürsten, ein schöner,

nach römischer Beise mit einem weißen Mantel befleibeter Jung-Bahrend wir eine englische Unterhaltung begannen, tam ber Bater mit römischer Toga und orientalischer Söflichkeit. iprach febr aut englisch. Dit aufrichtiger Dankbarkeit fprach ich von den prächtigen Mufifinftrumenten, welche er unferem Könige jum Geschenk gemacht hatte, und die jest ein reicher Schmud bes prähiftorischen und ethnographischen Museums in Rom find, und jo intereffierte ich ihn auch für mein Museum in Florenz. verfprach mir auch etwas zu ichiden, fragte mich nach De Guber= natis, nach Italien, nach ber von mir gepflegten Wiffenschaft und zeigte fich burchaus als vollendeter Gentleman. Er ichenkte mir eins feiner reich gebundenen Werke und als ich mich verabschieben wollte, überreichte er mir ein Rosenboukett, bas er felbft mit einem fleinen goldenen Löffel mit Roseneffenz begoß, welche in einer foftbaren golbenen Urne, die einen mahren Schat wert mar, ent= halten war. Als ich fab. daß er fich anschickte, mich bis zum Parterre, ja bis zur Thure bes Palastes zu begleiten, wollte ich ihn baran hindern, aber mit vieler Burbe antwortete er mir: "Mit Versonen Ihres Ranges thue ich es immer." Und so ließ ich ihn machen, und mahrend bie scharlachrote Schildwache mili= tärisch grüßte, fuhr ich, von einer folden Aufnahme tief ergriffen, davon.

Prinz Sourindro Mohun Tagore gehört zu einer Fürstensamilie aus brahmanischer Kaste, die aber Dissidenten sind und
die ihr Haupt nicht unter die intoleranten Forderungen des Brahmanismus beugen wollten, und da sie sehr reich sind, so haben
sie es ungestraft thun können. Er ist, ich weiß nicht wie vielmal,
Millionär, hat tausende und abertausende von Dienern, schreibt
Musik und Musikgeschichte und betet Orden und akademische Titel,
die bei ihm zu hunderten zählen, an. Sein Versprechen hat er
gehalten und für mein Museum eine Sammlung von Gegenständen
geschicht, die von den ärmsten Klassen in Indien gebraucht werden

Bom Bigefonig, Lord Nipon, jum Mittageffen eingelaben, mußte ich bie höfliche Ginladung ablehnen, weil Giftim mich

erwartete und die Luft von Kalkutta mir unerträglich wurde. Ich ging nach dem Palast, um meinen Namen in zwei dicke Bände einzuschreiben, wie man es bei Ihren Majestäten dem König und der Königin von Italien macht, und brieslich dat ich ihn um Entsichuldigung, daß ich nicht zum Ssen kommen konnte. Aber in der liebenswürdigsten Beise erbot er sich, mir ein sehr seltenes Buch über Indien zu verschafsen, und ich nahm an. Er ist der erste katholische Bizekönig von Indien und wurde von den Angliskanern zuerst mit sehr übler Laune empfangen; aber er war so umparteiisch und so zuvorkommend, daß er sich die Sympathien aller erworben hat.

Für einen Italiener, ber nach Kalkutta geht, ist die wichtigste Person Herr Politti, der eine piemontesische Konditorei hat, in der man Wermut aus Turin, neapolitanisches Sis und sogar schäumenden Ust trinken kamn. Sin sublimer Roch, ein Gentleman, kann er ein Mittagessen herstellen, wo Risotto à la milanese, toskanische Fleischschischen und neapolitanische Maccaroni den vom sortwährenden Pfesser und curry, den man in Indien immersort ichlusken muß, angegrifsenen Wagen wieder restaurieren. Wenn der Vizekönig nach Simla geht, so begiebt sich Politti ebenfalls zur Saison dorthin, und sowohl in Simla wie in Kalkutta bringt er sein Schäschen zur Ehre Italiens ins Troskene. Hosianna dem braven Volitti!

Wir wollen Kalkutta nicht verlassen, ohne ihm einen Gruß aus der Vogesperspektive gegeben zu haben. Bei der Volkszählung im April 1881 hatte sie eine Bevölkerung von 684 658 Seelen, von denen 433 219 in der Stadt und 251 439 in den Vorstädten waren.

Obgleich biese Bevölkerung feine so polychrome ist wie bie von Bomban, so gab sie boch bei ihrer Analyse folgende Resultate :

#### Stadt.

Sindus 278 762 Mohammedaner 124 430

| Christen   | 26 430 |  |
|------------|--------|--|
| Brahmanen  | 423    |  |
| Buddhiften | 1721   |  |
| Juden      | 982    |  |
| Parjen     | 141    |  |
| Giffi      | 278    |  |
| Andre      | 52     |  |

#### Borftäbte.

|              | Mannliche. | Weibliche. | Total.  |
|--------------|------------|------------|---------|
| Hindus       | 87 415     | $62\ 515$  | 149 930 |
| Mohammedaner | 57 121     | $39\ 462$  | 96583   |
| Chriften     | 2019       | 2029       | 4048    |
| Andre        | 650        | 228        | 878     |
|              | 147 205    | 104 234    | 251 439 |

Das außerordentliche Mißwerhältnis zwischen beiden Geschlechtern wird für mich nicht allein durch das Vorherrschen der granwidowers erflärlich, sondern auch durch den Kindermord, der, mag er auch noch so streng von der englischen Regierung unterdrückt werden, doch zu viele Mittel und Wege kennt, um sich dem wachsamen Auge der Gerechtigkeit nicht zu entziehen. In den letzten Kapiteln dieses Buches, in denen ich die indische Geschlichaft studieren werde, wird sich die Gelegenheit bieten, auf diese schwerzliche Erscheinung wieder zurückzusommen.

Kalfutta liegt an der äußersten Grenze der tropischen Zone, nämlich unter 22°, 33 nördlicher Breite, hundert Meilen vom Meere, zwischen dem linken User jenes westlichen Armes des Ganges, den die Europäer Hooghly und die Eingeborenen Bhagiratti nennen, und dem wahren Ganges. Kalkutta liegt auf dem Alluvialboden des Ganges-Delta und nur 16 dis 18 Fuß über dem Niveau des Meeres. Das Klima gehört nicht zu den gesundesten, da es heiß und seucht ist, aber ist doch immer weniger glühend

als bas andrer Binnenlander Indiens, ba es bie Wohlthat ber Seebrije genießt.

Kalfutta wird heilig sein, so lange man will, und wird auch die Haupftadt des indischen Kaiserreiches bleiben, wenn sie auch den Eindruck macht, als ob sie auf allen Seiten aus den Fugen ginge, wenigstens was die indische Architektur anbetrifft. Die strengen, reichen Paläste der englischen Regierung bilden einen traurigen Kontrast zu den zerfallenden und zerbröckelnden Häusern der Bengalen. Die Meinung des Lizekönigs selbst über Kalkutta kann von meiner nicht sehr verschieden sein, da er die Hälfte des Jahres in Sinka am Fuße des Hinalaya zubringt. Übrigens halten sich auch die Gouverneure von Bonday und Madras so wenig wie möglich in ihren heißen Städten auf und flüchten sich oft und gern nach den Ghats und Nil Giri.

Gegen Abend giebt sich die schöne Welt von Kalkutta ein Rendezvous in den öffentlichen Anlagen, genannt Eden Garden, die von Lady Eden, der Schwester Lord Aucklands, des Generalsgouverneurs von Indien, dessen Statue man in demselben sieht, entworfen und angelegt worden sind. Auch Sir William Peel ist dort ein Marmordensmal aufgerichtet worden. Es besindet sich dort auch eine birmanische Pagode, die im legten Kriege 1854 von Birma hierhergebracht und im Eden Garden aufgerichtet worden ist. In diesem köstlichen Garten ist das Rauchen verboten!

Das eigentümlichste Bauwerk von ganz Kalkuta ist die berühmte Brücke von Hooghly, welche die Stadt bei Howrah versbindet, die 18 Lac Nupien (vier und eine halbe Million Lire) gekostet hat und die vielleicht einzig in ihrer Art ist. Es ist eine schwimmende Brücke und öffnet sich in der Mitte, um für die den Ganges hinauffahrenden Schiffe den Weg frei zu lassen, ist 1530 Fuß lang und 48 breit. Sie wurde im Jahre 1873 erbaut.

Die nennenswertesten Gebäude in Kalfutta sind Fort William, Government House ober der Lalast des Bizekönigs, das Town Hall, das 1804 von den Sinwohnern von Kalkutta errichtet worden ist, das sieben Lac Rupien gekostet hat, zu den meetings,

Konzerten und Ballen benutt wird, und einen Saal von 162 Fuß Länge und 65 Fuß Breite hat; bas Legislative Council Office, Sigh Court, Currency Office, in italienischem Baustil, die Münze, Zollamt, Post, ein prächtiges Gebäude mit korintbischen Säulen.

Kalkutta hat 27 bem protestantischen Kultus geweihte Kirchen, acht katholische und acht, die andren Religionen angehören. Die Kathedrale ist St. Paulus gewidmet.

Man follte auch nicht unterlassen, die Brahmo Somaj ober die beistische Kirche zu besuchen, welche vom Rajah Ram Mohun Roy, dem ersten Reformator der Hindureligion nach der Sinnahme Englands, gegründet worden ist.

Es ist merkwürdig, aber wahr, daß die orthodoren hindu feinen öffentlichen Tempel in Kalkutta haben. Der kleine Tempel der Göttin Kali, der indischen Schutyatronin von Kalkutta, bestindet sich in Kalighat an den Ufern des Rullah. Der hindukuttus wird entweder an den Ufern des Flusses oder in Privathäusern geseiert.

Es giebt hier viele Erziehungsinstitute und es genügt, wenn ich das hindu College, University Senate House, Hare School, Presidency College, Sanskrit College, Medical College, Calcutta Madrassa (das wir schon kennen), Bissops College, die berühmte La Martinière, welche den Namen des bekannten französsischen Abenteurers trägt, der, als einsacher Soldat in Indien angekommen, im Jahre 1808 in Lucknow starb, indem er ein Bermögen von 477 101 Pfund Sterling hinterließ, die Free Institution 2c.

Trot aller biefer Paläfte, aller biefer Monumente, biefer Schulen ift Kalkutta boch eine greuliche Stabt, in welcher ber Mensch nicht ohne beständige Lebensgesahr atmen kann, in ber jede tägliche Boesie erloschen und jede Freude verbittert ift.

## Meuntes Kapitel.

Bon Kalkutta nach Darjiling. — Der Kinchinjunga. — Der Markt in Darjiling und ber Ankauf eines Chonga. — Die Buharrie. — Ausflug nach bem Bhutea Bustee. — Mein Bilb in ben Bolten. — Der himalaya und die Alpen. — Kavalkabe nach Kundschit. — Ein Kampf mit Bhutia-Mädchen, Miser Partridge. — Meine Arbeit in Sikkin. — Die Hausserer in Dariling. — Abreise.

Es gibt wohl wenige Reisen, die größere Aufregungen verzursachen als die, welche man auf dem Wege von Kalkutta nach Darilling empfindet.

Kalfutta moge mir verzeihen, ober wenigstens, indem es mich verbammt, mich durch meine weibliche, bniterische, mit tiefen Untipathien und glühenden Sympathien durchtränkte Natur entschuldigen, benn ich war so glucklich, eine staubige, schmutzige, fast möchte ich fagen, an dronischen Flechten und Anochenfraß erfrantte Stadt ju verlaffen, mit bem Staube ihrer Strafen, ber nur Dunger in Staubform ift, mit ihrer Bactofen: und Latrinenluft, mo ich zugleich alle Cholera=, Typhus=, Diphtheritis=, Diffenterie= und anstedende Fieber-Baccillen zu atmen glaubte. Und als ich bie unermegliche indische Chene mit ihren reichen Baumwollen=, Mohn=, Indigo- und Ricinusfelbern, mit ihren Rotognugwälbern, ihren schlammigen, kleinen Flüßchen, hinter mir verschwinden fah, da fühlte ich mich gludlich und fab mit einer fpottischen Grimaffe gurud, wie wenn ich ber ftinfenben Stadt Ralfutta ben ichwierigen Streich gespielt hatte, lebendig ihren Barppenfrallen zu entrinnen. 10 Mantegassa, Inbien.

The Coople

Lächelnd grüßte ich die grauen, indischen, wie Nester unter den Palmen verborgenen Dörfer, mit ihren auf Pfählen über der Erde hängenden kleinen Huttchen, die als Borratskammern dienen, und die auf diese Weise vor den Tausenden von raubgierigen Feinden jenes fruchtbaren Erdeiles geschützt werden.

In einem Dampsboot kreuzt man ben blonden Ganges und findet auf demfelben ein gutes Mittagessen bereit, dann nimmt man den Zug mit ganz kleinen Waggons, in denen man sich kaum bewegen kann. Aber es schadet nichts, ich hätte mich in ein Pfeisenfutteral einschließen lassen, um nur dem heiligen Schlamm Kalkuttas entsliehen zu können.

Nach einer nicht gerabe fehr gut verbrachten Nacht verließ ich ben Zug nach Siliguri und bestieg einen Dampstram mit mitrostopischen, ganz kleinen Waggons.

Diefe Bahn ift eins ber Bundermerte unfres Jahrhunderts. Bon Kaltutta nach Darjiling mißt fie 580 Kilometer, aber erft nachbem man Siliguri paffiert bat, fteigt fie mit fcwindelnber Schnelligkeit bis zu 2325 Meter Bobe an. Auf einer Strede von nur 81 Kilometern auf bem Gebirgeruden bietet biefe verwegene Bahn eine Steigung von 4.5 und foggr 7 Prozent, ober burchschnittlich ungefähr 28 auf taufend und Kurven von nur 21 Meter Sohe. Nirgends auf ber gangen Strafe ein Gelander, und ein englischer Ingenieur lachte mich aus, als ich ihn fragte, ob Ungludsfälle auf jener Bahn häufig waren. "Gie find bier fo ficher wie in Ihrem Bett." Aber Die ftolze Sicherheit jenes braven Ingenieurs genügte nicht, um mich por Schwindel und Blenden zu bemahren. Diehr als einmal lief die Bahn fo bicht zwischen bem Rande bes Abgrunds und ber fteilen Bergwand babin, baß es mir vorfam, als ob ich zwischen ben Abgrunden hinge ober burch bie Luft floge, wie eines Tages unfere Nachkommen in Maschinen fliegen werden, die noch nicht erdacht find. Und immer pormarts, bald hinauf, bald berab, jest brebten mir uns um uns felbit wie zwischen ben Spiralen einer Benbeltreppe, und wenn wir glaubten an den Felsen zu zerschellen, so bogen wir in ein neues, wie ein Abgrund tieses und enges Thal ein, aus dem der würzige Duft von Palmen und Bambus zu uns hinüberdrang, indes ein eisiger Windschift uns ins Gesicht blies, der vor wenigen Minuten einen Gletscher geküßt. Bald benahm uns ein Rebel so dicht wie Schneestand den Ausblick und der wunderbaren Straße ein kleines Bildschen mit ein paar Farrensfräutern, weiter unten streckten Riesenbäume ihre kraftvollen Arme zum Himmel empor. Hunderte von Orchideen und Santteppicke von phantastischem Baummoos bedeckten die Wipfel und smaragdgrüne Schlangen liesen an den fruchtbaren Stänumen empor.

In Korseong, bem man das Chinesische auf eine Meile weit anmerkt, sieht man die ersten Jöpfe, die ersten geschlichen, falschen Augen, die ersten platten Gesichter von der Farbe der reisen Bohnen, und tritt — ein Humor der Landschaft — um zu frühftücken in ein aus Jink und Holz erbautes Schweizerhäusichen, wie man sie zu Tausenden in den prosassches Geweizerhäusichen, wie man sie zu Tausenden in den prosassches Geweizerhäusichen Europassieht, das aber dem Auge an dieser Stelle so weh thut, daß man Lust bekommt, es in die Arme zu nehmen und inst tiese Thal hinunterzuscheleubern.

Um vier Uhr kommt man nach Darjiling. Es war Zeit, benn in ben vierundzwanzig Stunden, die zwischen der Abreise von Kalkutta und dem Anblick der ersten Borläuser des Himalaya versließen, sind die verschiedenartigsten Eindrücke mit einer Schnelligskeit auf einander gesolgt, daß sie eine apathische Betäudung wie nach einem schlecht zubereiteten Bade zurücklassen. Das sind schottische Douchen auch für die Seelen, und wenn sie vielleicht dazu dienen, Nerven und Gehirn für künstige Kämpse zu stählen, wenn wir nach und nach hinaussteigen, so verursachen sie uns doch die Narkose des Opiums. Verdaue einer, wenn's gesällig ist, in wenigen Stunden Farrenkraut, Palmen, eisigen Nebel und glühende Sonnenstrahlen, den Schwindel, den Sisendahn und Abgründe erregen, Düste von in den Wolken hängenden Orchibeen, brausende

Ströme und das Erscheinen von Papageien, Affen, gelben, schwarzen und weißen Menschen, das wirre Gesumme unbekannter Sprachen und die spöttischen Grimassen von Leuten, die einen nicht verstehen, und dann sage man, ob einem noch Vernunft genug bleibt, um eine für das Ich passenbe Unterkunft und eine mögliche Lage für dessen Bewußtsein zu finden.

In Darjiling stieg ich aus und suchte im Norbosten die große Kette des himalaya, aber die Wolken verhüllten sie mir. Das war ein wirkliches und christliches Mitgefühl der göttlichen Borssehung; denn in jenem Augenblick dem dümmsten, durchgerüttelten und geschüttelten Menschen das erhabenste Schauspiel unseres Planeten zu zeigen, wäre gerade so gewesen, wie wenn man einem Eunuchen die Benus Aphrodite in die Arme gelegt hätte.

Weber Omnibus noch Wagen, noch Karren erwarteten uns an ber Station in Darjiling, ftatt beffen aber ein larmenber Saufen fleiner, ichmutiger Lepticha-Frauen, die mit ihren Binden von geflochtenem Stroh vor ber Stirn fich unferes Gepacks bemächtigten und es für wenige Soldi bis zu Doples Sotel, an bas man uns gewiesen hatte, trugen. Es scheint aber, bag unfre Besichter mit nicht zuviel Wohlwollen von feiten bes Berrn Doule betrachtet murben, benn er wollte uns feine Gaftfreundichaft gemabren, und ließ uns im Sofe fteben, indem er Grunde für feine Beigerung anführte, bie nur Ausflüchte waren, und fo wenig vernünftige Ausflüchte, baf fie echte und rechte Lugen maren. Meine Bifitenfarte mit ihren refpeftiven Titeln jeboch ichlug Grunbe, Musflüchte und Lügen in die Rlucht, und bas um fo leichter, als ich Berrn Donle überzeugen fonnte, bag ein vom italienischen Ronful in Ralfutta am Morgen in feinem Saufe angefommenes Telegramm wirklich an mich gerichtet mar. Go war es. Der Name Mantegazza, beffen Aussprache englischen Lippen fo schwer fällt, ift für mich in Indien verhängnisvoll gewefen. Reiner konnte ihn buchftabieren, und wenn es John Bull nach unenblichen Anftrengungen und Schweiß gelungen mar, alle Silben zu erfaffen, bann empfand

er eine Art von Schrecken, und es kam ihm vor, wie wenn er einen Briganten vom Sila-Walbe vor sich habe.

Und boch war Mr. Doyle ein braver Mensch. Er ist einer der geschicktesten Photographen Indiens und hat vom Kinchinjunga Regative gemacht, die eine goldne Medaille verdienen würden, und der, als ich über meine Mißerfolge, den Himalaya auf meinen Augenblicksplatten von Muntoven festzuhalten, entmuthigt, ihm meine Mißgeburten zeigte, mir antwortete: Ich habe hundertundssünfzig schlechte Photographien gemacht, ehe mir eine anständige gelungen. Lom Photographen wurde er Wirt, Theepstanzer und Theehändler, und jett hat er ein schönes Vermögen und macht die Sonneurs seines Hauses mit dem Gerzen eines biblischen Wirtes und den Manieren eines Gentleman.

Benige Augenblicke später hatte man uns ein ganzes häuschen zur Verfügung gestellt, ein wirkliches Schweizerhäuschen aus Zink, Holz, Glas und auch ein bischen Mauerwerk. Ich hatte ein Schlafzimmer, in bem ein lustiges Feuer aus Magnolien: und Rhobhobendronholz prassellte, und mit meinen Reisegefährten einen gemeinssamen Salon, das Ex-Laboratorium des Photographen. Vor der Veranda waren die schönften Orchideen der Welt aufgehängt, doch hielten sie ihren Winterschlaf und grollten den scharfen Nebeln des Kebruar.

Den übrigen Teil bes Tages verbrachte ich in ber heitersten Laune, indem ich meine Karten, meine Bücher, meinen photographischen Apparat auspackte und mich von Zeit zu Zeit vor das heiter sodernde Feuerchen setze. Wie süß, wie wohlthuend ist es, wenn man sich wieder vor einer leuchtenden Flamme erwärmen kann, wenn man in den übelriechenden Straßen des pestbrütenden Kalkutta geschwist hat! Es ist ein berauschender Genuß, wenn man wieder den scharfen Hauch des Alpenwindes fühlt, der indistret die Thür öffnet, nachdem so viel erschlaffender Schweiß auf der indischen Sebene vergossen worden!

Mein fixer Gebanke aber war es, beim folgenden Tagesanbruch den Kinchinjunga, den zweitgrößten Berg der Welt, zu sehen, den Berg, den viele mahrend eines zwei-, drei-, viermonatlichen Aufenthalts in Darjiling nicht gesehen haben.

Mit bem Tagesanbruch bes neunzehnten Februar erwachte ich, ohne geweckt worden zu sein, und als ich gesehen hatte, daß der Himmel klar war, kleidete ich mich wie ein Soldat, der die Reveille verschlasen hat, an und stürzte hinaus auf den Hügel.

Das, was ich an Ort und Stelle in mein Tagebuch schreibe, schreibe ich hier ab. Der Stil wird nicht sehr gefeilt sein, der Kiesel wird brüchig, nicht poliert sein, aber das photographische Bild ist treu.

### 19. Februar. Um brei Biertel auf acht morgens.

Seit einer halben Stunde sitze ich auf einem hügel hinter meinem bangalow auf glänzendem Glimmerschiefer. Der Boden ist silbern vom Reif und das Gras spärlich und dürstig. Bor mir liegt der Kinchinjunga, den ich zum ersten Male erblicke. Se ist der zweite, man könnte sagen, der erste Berg der Welt, denn der Everest überragt ihn nur um ein weniges. Es ist das Schönste der Schöpfung; ich könnte ihm nur den gestirnten himmel oder das sturmgepeitschte Meer an die Seite stellen; aber den himmel sieht man von Kind auf, und das Meer in vollem Aufruhr ist immer etwas Konvulsivisches. Hier habe ich dagegen die Kraft ohne Kamps, die Größe ohne Vermessenheit vor mir.

Um drei viertel auf sieben, als ich ben Gipfel des Sügels erstieg, habe ich ihn gesehen. Da liegt er ruhig, heiter und streckt seine unermeßlichen, von Silberspitzen und Gletschern starrenden Arme nach Often und Westen. Unter der Schneeregion leichte, slodige Wolken, die ihn wie ein klatterndes Tuch umgeben und weiter unten um ihn einen dichten Schleier werfen. Dann taucht sein ganzer Körper in ein Meer von kompakten, formlosen Wolken unter. Wer könnte die Spitzen zählen, die der große hinalayariese beherrscht? Jur Nechten ragen hohe, kühne Gipfel empor und verlieren sich weit, weit hinten in einer feingefägten Linie.

3ch bin wie betäubt, und felbft, wenn ich nicht allein ware,

könnte ich nicht sprechen. Ich fühle mich zu klein und die Szene vor mir ist zu groß Ich suchte etwas, was mir in seiner Kleinheit ähnlicher wäre.

Hinter mir schlummert eine anglikanische Kirche im Frieden ihres Glaubens; alles ist Schweigen rings um mich her, und selbst die ewigen Raben Indiens, die mich seit Monaten mit ihrem Gekrächz umlärmen, sind fern oder schweigen hier auch.

Ich habe meine Augen auf ber kleinen Kirche ruhen laffen, bann bin ich, von bem Koloß bezaubert, wieder zum Kinchinjunga zurückgekehrt. Da ist er und scheint sich in dem ihm zu Füßen liegenden Wolkenozean zu spiegeln und sich zu freuen, daß er so schön, so groß ist.

Ja, er ist der König über alle jene Wolken, die ihn von allen Seiten umarmen und umschlingen, er ist ihr Geliebter. Sie haben ihn für einen Augenblick freigelassen, sich von ihm zurückgezogen, jest aber scheinen sie sich zu sehnen, ihn wieder zu kussen, und sie eilen und schweben und überstürzen sich, und lausen zu einer Stirn empor und nach und nach verhüllen sie ihn und verzbergen ihn vor meinen Augen. Aber siehe da! ein stärkerer Morgenwind wirft alle jene ärgerlichen Wolken zurück, und der Kinchinjunga steht wieder entblößt und keusch in seiner Nackheit vor mir.

Mein Herz schlägt stärker und stärker und ich fühle, daß ich Dichter sein möchte, lyrischer Dichter, um die Schönheit des Giganten zu besingen. In mir spricht nichts als der Hymnus. Jener Berg ist von Silber, von Diamanten und die Krone aller Steine, er ist der Feiertag, der Hymnus der anorganischen Natur. Und doch umschlingen ihn die Wolken und drängen sich dichter und dichter um ihn, ich meine eine Moosrosenknospe zu sehen, die für einen himmlischer Garten und einen Gott der Blumen geschaffen. Ich nehme wahr, daß ich Secentist werde, weil die menschliche Sprache, mag sie auch noch so inspiriert sein von dem Koloß des himalaya, grotesk wird. Ich bin ein Kind, das sich auf die Fußspihen stellt, um einen Riesen zu kussen.

#### 20. Februar. Sieben Uhr morgens.

Hente morgen wollen sich die Wossen nicht von der Brust des Riefen losreißen. Vergebens bricht die Some in diesem Augenblick hervor, um dem Kinchinjunga den gewöhnlichen Morgentuß zu geben. Die Wossen wollen nicht weichen. Sinzelne leichte, ganz leichte, duftige Flödchen lösen sich los, erheben sich, um wieder zurückzusallen und die Stirn ihres Geliebten zu küssen, andere rosige Wölschen umschlingen ihm den Hals, die Brust, alles. Unbeweglich aber läßt er sich lieben und bewundern.

Mir ist es wirklich, als ob ich einem Schauspiel aus ber Schöpfung beiwohnte; ich meine in diesem Wolkenchaos, das ein Gesicht, aber keine Form zu haben scheint, das antike Protoplasma zu einem amorphen Tanups reduziert zu sehen, ich bilde mir ein, einer geheimnisvollen, verborgenen Gährung beizuwohnen, in der sich der erste Gipfel des Kinchinjunga herausbildet und organissert, die erste Erde einer kommenden Welt. Ja, ich täusche mich nicht, vor mir ist die Genesis in Thätigkeit. Hier der Dzean des Protoplasmas, hier unten im tiesen Abgrunde der Thäler des Himalaya eine graue, umristose Lust, dann je mehr man aussteigt, desto deutlicher rundet sich jenes weiche, duftige Grau zu Schwanensfedern, Wollbüschen, Baumwollenslocken und die ersten dämmernden Kormen sind stäziert.

Aber ba zerreift ber graue Ozean an einer Stelle und wie eine Klippe im Meer so wird ein kleiner gruner hügel sichtbar, mit bem Sauschen eines Menichen . . . .

#### 21. Februar.

Bum britten Male sehe ich bich wieder, o Kinchinjunga! Roch bist Du schön, immer bist Du schön. Du bist jungfräulich, o Kinchinjunga, Du allein bist es! Allüberall, wo die Erde von der Sonne geküßt wird, da werden hunderte und tausende von Gesichöpsen geboren; Zwergbirken oder riesige Wellingtonien, Warzenstraut, das sich nur dem Mikrostop offenbart, oder heilige Feigenbäume mit ihren tausend Armen, von denen ein Baum einen

ganzen Walb bilbet, Bakterien, benen gegenüber ein Staubatom ein Berg ist; Elefanten, die Fleischberge sind; in Söhlengründen ober Meerestiefen, überall wo die Luft die Erde berührt hat, wimmelt es von Geschöpfen.

Unfer Planet ift ein ganzes Chebett für leichte, unermübliche Liebe.

Du allein bist jungfräulich, o Kinchinjunga! Deine Felsenwände sind weber von Flechten zernagt noch mit Moos bekleibet; über Dir hat noch nie der Flügel einer Fliege oder eines Schmetterlings gezittert. Dein Schnee ist noch unberührt vom menschlichen Fuße, von jenem allmächtigen Fuße, der alles berührt und alles beschmutt hat.

Aber Du bift zu schön, o Kinchinjunga, als baß man Dich nicht lieben sollte! Du liebäugelst mit dem Licht, das Dich berauscht und Dich in Silber und Purpur kleibet; Du liebäugelst mit den Bolken, die Deine heitere Stirn umkosen; Du machst dem unendlichen himmelsraum den Hof und dringst mit der Kühnheit der Starken in ihn hinein!

Deine Liebe ist ewig, ewig wie die leblosen Dinge. Du bist ber Feiertag, der Hommus der anorganischen Welt. Die Welt der Pflanzen hat die Wellingtonia und den Baobab, die Welt der Thiere hat den Löwen und den Paradiesvogel; die Welt der Steine hat den Kinchinjunga, den Alimani, den Mont Blanc. Ihr seid der Reichtum, die Schönheit, das Kleinod der Berge. Ihr allein könnt den Himmel so nahe berühren, daß ihr ihn in eure mächtigen Arme schließen und seine unermeßlichen Gedicke erobern könnt, ihr seid so groß, daß wir euch bewundern und uns so nahe, daß wir euch lieben müssen, wir armen Eintagsgeschöpfe, die wir nach allen Richtungen Grenzen und Zollhäuser für jeden Wunsch und jede Liebe haben.

22. Februar.

Dh! heute bift Du nadt, o mein Kinchinjunga! Du bift nadt, aber teufch wie eine Statue von Phibias. Auch bie teufcheften

Frauen laffen einen Augenblid ihre nadte Schönheit von bem Gefährten ihrer Liebe bewundern.

Aber heute kann ich Dich eigentlich nicht mein uennen, weil auf Deinen Schultern ein bünner leichter Schleier von der Farbe des Opals liegt, der Dich nicht umhüllt, sondern Deine unvergleichliche Schönheit nur verdoppelt. Es ist die rosige haut eines jungen Mädchens, die man durch den Spitenschleier hindurch sieht oder vielmehr nur ahnt.

Du bift nacht, und Du bift icon, Du bedarfit feiner Banbe. um irgend einen Fehler zu verbergen. Die ichonften Dinge erreichen ben boben Gipfel ber Afthetif nur unter ber Bedingung, baf fie von der Ruffohle bis zum letten Lödchen, welches das Saupt umspielt, schon find. Du bift icon, ohne barod zu fein, und die Linien Deines Profile find Deiner imaussprechlichen Schönheit würdig. Nachdem Dich bie Natur in einem Antriebe gigantischer Schaffenstraft jum Simmel emporgeboben, bat fie Dich bann gebulbig mit ihrer Sand vom Ropf bis zu ben Füßen gemeißelt. 3ch folge mit meinem liebevollen, entzückten Blice Deinem Gilberprofil, und gable gebn, swölf größere Spigen und jede ift von ber andern veridieden und alle find wieder burch fleinere Ginfcnitte, bie fich wie ber Marmorbufen einer Jungfrau wölben, ober fein gefägt wie die Blätter bes Farrenfrautes, mit einander verbunden. Bur Rechten und Linken breiteft Du ben Borbang Deiner Sunderte von Wipfeln aus, gibst Nevaul und Bhutan die Sand und verbiraft China vor meinen Augen.

Wenn eine Cisenbahn mich zu Dir führen könnte, so würde ich Dich in einer halben Stunde erreichen, bis jett haben Dich aber weber Schienen, noch Telegraphennete gezähmt oder besiegt. Dort stehst Du wie ein Weilenstein zwischen der mongolischen und arischen Welt, der Riesenpate der beiden größten Völkerschaften.

Und wie viele neue und kleinere Schönheiten entbeckt nicht mein Auge an Deinen ftarken Gliebern, wieviel Schatten und Halbschatten von orybiertem Silber, gebranntem Silber, blondem Silber. Du haft die ganze, frijche, graziöse Abwechselung bes Weiß, ber reinsten, keuscheften, jungfräulichsten aller Farben. Und zwischen weiß und weiß legst Du die schwarzen Schatten des Granits, um den blendenden Glanz Deines Silbers noch mehr hervorzuheben. Du bist ein von Michelangelo gezeichneter und von Cellini ziselierter Koloß. Die unermeßliche Größe Deiner Flanken hindert Dich nicht, die Annut einer griechischen Statue zu haben.

So geschieht es auch oft, daß man die Grübchen im Gesicht einer ftolzen römischen Schönheit und die unübertreffliche Zartheit ihrer knospenden Lippen bewundert, die unbedeutendere Schönheit einer göttlichen Schönheit. So sieht man die in ihrer äfthetischen Schaffenskraft unersättliche Natur auf die Stirn eines nachtschwarzen, arabischen Pferdes, ein Bunder an Schnelligkeit, Eleganz und Kraft, kapriziös einen kleinen Silberstern malen.

Nach den großen Dingen die kleinen; nach der lyrischen Bewegung, die Dich hoch emporträgt, der Spaziergang zu Fuß, der Dich in den bescheidenen Pfaden des täglichen Lebens dahinführt. So ist der Mensch, so das ganze Leben, das auf dem Wechsel der Empfindungen beruht, welche das Brot und die Fische unsres armen Lebens durch das Wumder der wissenschaftlichen Alternativen vervielsacht.

Dem Programm meines Buches getreu schreibe ich noch einige andere Anmerkungen aus meinem Tagebuch nieder.

### 19. Februar. Sonntag.

Bis hierher, bis zur Söhe bes Sügels, auf bem mein Säuschen gelegen, bringt ber verwirrte Lärm und das Geschwät der Eingeborenen, die unten im indischen Dorfe lachen, schwatzen, streiten, um zu kausen und zu verkausen. Es ist Markttag und so muß ich hinuntergehen, um ein für mich gänzlich neues Bild der menschlichen Natur zu bewundern. Ich habe meinen Stock und meine mit Rupien gefüllte Börse, bin also vollständig bewaffnet. An der Wendung der zum Dorf führenden Straße siten Geldwechsler auf der Erde, welche die verschiedenen Münzen zum wechseln aubieten. Sie haben cowries, kleine viereckige Aupfertückhen, die kaum eine Spur von Gepräge tragen, Münzen aus Sikkim, Bhutan, Nepal, englische Rupien und Pais. Münzen und Muscheln sind auf einem weuig reinen Tuch aufgehäuft. Andere und reichere Geldwechsler sind auf dem Markte, aber alle kauern auf der Erde. Längs der Straße sind auch Verkäuserinnen von pan-supari und Stückhen einer Palmsrucht (Borassus flagelliformis).

Aber ba bin ich mitten im Marktgewühl, wo fast alle Waren auf der Erde ausgebreitet find, und die Berfäufer ichwagen und lachen, mahrend die Räufer lachen und ichwaten. Gin heitereres Bolt tann man ichwerlich finden, und wenn ich an meine ernften. melancholischen Sindus in der Chene guruckbenke, fo lege ich mir eine Theorie gurecht, nach welcher die Beiterfeit des Menichen in umgekehrtem Berhältnis zur Schönheit bes Landes und bes Rlimas. in bem er lebt, fteht. Rum Beweis bienen bie überaus beiteren Lapplander und die mehr als notwendig ernften Spanier, Die Dailänder und die Sigilianer. Die guten Lepticha, die guten Bewohner von Bhutan, die Limbo und Nevaleien, die mich hier umgeben, haben alle einen Bopf und besonders find alle schmutzig. Ein englischer Oberft, ber boch fehr heiter mar, obwohl er in Siffim geboren mar, behauptete, bag fich ein Lepticha nur breimal in feinem Leben wäscht, zweimal mit Gewalt und einmal aus freier Babl. Dit Gewalt, ober beffer gejagt, nicht aus eigenem Antriebe, mafcht er fich, wenn er geboren wird und wenn er ftirbt, aus freier Wahl majcht er fich aber, wenn er fich verheiratet. Wenn es nicht mahr ift, bann ift es boch gut erfunden; ich glaube aber, daß es wirklich mahr ift. Ich mußte mit vielen Siffimesen in eine nur ju nahe Berührung fommen, nämlich um fie zu meffen und zu photographieren, aber meine arme Rafe hatte ichwer barunter zu leiben, und lieber hatte ich die braven Leute mit Sanbiduben und Bangen angefaßt, als mit meinen Sanben.

Immer ungekännnt, war ihr Haar dicht bevölkert und zugleich mit ben Beinen und den anderen beweglichen Teilen ihres Körpers so schmuhig, daß ich die Überzeugung gewann, man müßte, ehe man sie mit Wasser und Seise abrieb, sie erst mit einer guten Messerstlinge bearbeiten, um sie von der dicken, bedeckenden Kruste zu reinigen.

Um nicht noch einmal auf ben Schmut ber Bewohner von Siffim zuruckzukommen, will ich hier eine Anekote wiederholen, welche ber berühmte Ethnologe Dalton erzählt.

Eine Kommission von Bhutani erschien eines Tages vor ihm, um ihn um ein Zeugnis zu ersuchen, das sie zu englischen Untersthanen mache. Nachdem er sie lange angesehen, antwortete er ihnen, daß die Königin von England sie erst anerkennen könne, wenn sie nicht mehr so schmubig wären. Sie sollten sich erst waschen und dann wiederkommen. Da wurden sie sehr ernst, sanden, daß das Opfer ihre Kräfte überstiege, und verlangten Zeit, um über die harte Bedingung, welche man ihnen gestellt hatte, nachzudenken. Nach langer, reislicher Überlegung und ernsten Debatten entschlossen sien Gouverneur zurücksehrten, wurden sie gereinigt und gewaschen zum Gouverneur zurücksehrten, wurden sie als englische Unterthanen anerkannt.

Aber fehren wir zu unferem Darft gurud.

Längs der Mauer eines Hauses standen herumziehende Barbiere zu Dußenden aufgereiht, und Leute, die sich Haar und Bart nach den Regeln ihrer Kasten schneiben ließen; Hausen von Haaren und Häcken flogen in der Luft under oder rollten und unter die Füße. In kurzer Entsernung davon lagen Nahrungsmittel an der Erde, gekochter, gemahlener und trockener Neis, verschiedene Cercalien, Gemüße, Süßigkeiten und Bachwert, eins immer ekelhafter als das andre. Keinem siel es ein, die Fliegen sortzujagen, die zu tausenden und abertausenden und ohne Bezahlung die schonen Gottesgaben benaschen und besteckten. Mehr als dies alles erregten jedoch meine Ausmerssankeit gewisse kleine Fische, die in einem Zustande zwischen und verfault, die Luft in entsetzlicher

Weise verpesteten. Als ich näher trat, um sie genauer zu prüsen, wurde ich von einem solchen Etel ergriffen, daß ein Erbrechen die Folge war, denn eine dichte Menschenschar schnitt mir die Flucht vor jener unerträglichen Pestilenz ab. Wie weit sind doch die Grenzen gesteckt, zwischen denen sich die große menschliche Brüderschaft bewegt!

Außer den Eswaren lagen auch noch heilige und profane Gegenstände an der Erde, englische Schlüssel und Windsor-Seife, sonderbare kleine Geldbörsen, die mit zwei Bändern geschlossen und durch andre zwei Bänder geöffnet werden, europäische Gläser und chinesische Tassen, tibetanischer Tabak und indisches pansupari, eine Encyklopädie von Künsten und Gewerben, die von Birmingham nach Japan geht und Geschmack und Börse eines jeden befriedigt.

Die wenigen, ärmlichen Straßen, welche auf ben Markt münden, hatten einige aristokratische Läden, in benen Wolle, Ziegenhaar, Yakschwänze, Gewürze, Cerealien u. s. w. verkauft werden. Und bort kehrt das gewohnte indische Bild wieder. Läden, die wie Schränke aussehen, ruhige, majestätische Kausleute, mit ihrem unzgeheuren silbernen Nargileh, aus dem sie in langfamen Zügen ihren Rauch saugen, mehr Zdole als Männer, mehr Statuen als lebende Wesen.

Ich betrachtete die hande aller Frauen, um Ringe mit Türfijen zu kaufen, und berührte alle Ohrgehänge und Schmuckgegenttände, indem ich mich erbot sie zu kaufen. Ohne Dolmetscher, nur mit den Fingern, welche den Multiplikator vorstellten, und einer hoch gehobenen Rupie, die mir als Sinheit diente, schloß ich alle meine Geschäfte ab und bereicherte dadurch mein Museum in Florenz mit den schönsten Sachen. Der Preis war sehr verzichieden, je nach der Armut, den Launen und der Habgier des Berkäufers, und ich war immer sehr zuprieden, weil ich glaubte, daß ich die Sachen unter ihrem Wert bezahlt hatte.

Raum wurde es auf bem Martt bekannt, bag ich ein großer, freigebiger Raufmann ware, fo wurde ich von allen Seiten burch

Männer und Frauen befturmt, die mir Meffer, Idole, Rleiber, überhaupt alles Verfäufliche verkaufen wollten, und ich hatte meine liebe Rot, mich vor ben unfauberen Sanden, die mich mit zuviel Bertrauen liebkoften, zu schützen. Ich benke noch mit Lachen an ein icones Bhutani-Madchen, rofig wie ein Azarolapfel, bas fich mir wegen ber bichten mich umbrängenden Menge nicht nähern fonnte, und bas mir von weitem Zeichen machte und mit ben Mugen zwinkerte 3ch burchbrach die Menge und folgte ihr; fie immer vor mir ber, indem fie die Gruppe ber Müßigganger und Neugierigen mit ben Sanden und ben Schlangenwindungen ihres ichlanken Bazellenkörvers teilte. Wenn fie glaubte, daß ich mich verirrt hatte, so wendete sie sich um, zwinkerte von neuem mit ben Augen und lächelte mich verheifungsvoll an. Das war gewiß ein Abenteuer. Ich hatte eine Schone aus Siffim erobert. Aber weh' mir! welche Enttäuschung! Als wir außerhalb bes Dorfes waren, ftellte fie mich einer alten Frau in ben Funfzigern vor, bie einen prächtigen Silberichmud um ben Sals trug, und machte mir Beichen, ihn zu faufen.

Bevor ich ben Markt verließ, trat ich in eine Schänke in Sikkim ein, in der das Nationalgetränk, die Murwa, ein aus den Samen der Eleusine coracana bereitetes Vier, verkauft wird. Die sehr kleinen Körner werden gewaschen und müssen dann in hölzernen, cylindrichen Gefäßen zwei Tage lang gähren. Dann gießt man heißes Wasser darauf und die Murwa ift fertig. Man trinkt sie aus kleinen Tassen von gebranntem Thon, oder laugt sie mit einem Röhrchen wie den Mate. Hooter, dem sie bei seinem langen Ausenthalte in Sikkim schließlich geschmeckt hat, sagt, daß sie "seems more to excite than to debauch the mind" und fügt hinzu, daß, wenn sie frisch ist, sie den Geschmack des "negus of Cape sherry" hat. Sie wird den Gast oder dem Reisenden immer angeboten, sei es als gegohrenes Korn, oder als schon zugebereitetes Getränk.

Ich trat in die Schänfe, die einen ftarfen Geruch nach faurer Milch verbreitete, und auf beren schwarzen, schmutigen Wänden

überall Flede von einer weißen Substang, Die Butter ju fein ichien, waren. Diese waren nicht zufällig bort, sonbern ichienen Bergierungen gu fein. 3ch fonnte aber nicht entbeden, mas bie Spripflede zu bebeuten hatten, ba ich mich nur burch Beichen verständlich machen fonnte. Die Megare mit ben ftarfen Bacten= fnochen ichenkte Durma allen eintretenden Runden ein, die, wenn fie diefelbe getrunten und bezahlt hatten, fortgingen. bot erft bas Gelb, verlangte bann Murma und murbe nicht erhört. Im Gegenteil, die Wirtin machte mir ein febr, febr ernftes, bofes Geficht, und meine mimischen Studien gestatteten mir gu verstehen, daß fie mich nicht gern in ihrem Laben fah, ja baß fie mich lieber taufend Deilen weit weggewünscht hatte. Ich suchte mein schönstes Lächeln bervor, bot ihr meine funkelnden Rupien, wurde aber immer nicht erhört. Da trat ein schöner Jungling in göttlicher Trunkenheit, ber, wie ich fpater erfuhr, ber Sohn ber Wirtin mar, als mitleibiger Vermittler berein. Dant ben vielen Reben, welche ber Sohn ber Mutter hielt, und die mir natürlich unverständlich waren, konnte ich eine beiße Taffe Murma trinken, die ich nur mit großer Anstrengung bewältigte, und konnte für drei Rupien einen Chonga mitnehmen, nämlich ein rundes Solggefäß mit Deffugreifen, Dedel und refpettivem Röhrchen, um bas fauerliche Betrant zu fchlurfen. Es war mit gegohrenen Camen ber Eleusine gefüllt, und ich trug es mit einer Freude bavon, wie fie nur bie großen Sammler begreifen fonnen.

Als ich glücklicher als ein König den Hügel mit meinem Chonga in den liebevollen Häuden hinaussteg, sah ich plöplich den jungen Menschen aus der Schänke auf mich zukommen, der unich auf einem Umwege überholt hatte. Er lachte und sprach zu mir, versperrte mir den Weg, aber je mehr er lachte und je mehr er sprach, desto weniger verstand ich, was er eigentlich von mir wollte. So sing auch ich an zu lachen und um etwas zu thun, sprach ich in reinstem Mailändisch; denn auch das Englische würde für den braven jungen Mann ebenso dunkel und unverständlich gewesen sein, wie der schönste Dialekt von Carlo Porta. Es war in der

That ein prächtiger Dialog, ber auf ber halben Sohe bes Simalang zwischen einem Italiener und einem Lepticha stattfand. ber gute Siffimefe aber fah, baß wir bie beiben Sprachen nicht in Übereinstimmung bringen konnten, fo fing er an, mich mit ben Sanden zu berühren, nicht um mich zu beleidigen, sondern um mich zu liebkofen, um mich anzuflehen, um mich um etwas zu bitten, was ich nicht verftand. Er schlang mir die Arme um den Sals. streichelte mir die Wangen, und schließlich kniete er vor mir nieder. um, in ben Staub gebeugt, meine Rniee gu fuffen. 3ch verftand nicht eine Silbe, aber seine Bitte war so gartlich, daß ich ihm ben Chonga ichon wiedergeben wollte, ba ich annahm, bag er bereute ihn verkauft zu haben. Aber nein, er wollte meinen Chonga gar nicht, und was noch ärger war, als ich mich von ihm losmachen und mich wieder auf den Beg nach meinem bangalow machen wollte, vertrat er mir benfelben, so daß ich mich nicht rühren konnte. Jest fing ich wirklich an, die Gebuld zu verlieren.

Jum Glüd ging ein muselmännischer Schneiber vorüber, und ich stehte ihn auf englisch um seine linguistische Intervention an, um mich aus ber satalen Lage zu reißen. Nachdem ber Schneiber lange Zeit mit bem Murwa-Wirt geiprochen und disputiert hatte, erklärte er mir im schlechtesten Englisch, daß jener mir zwar seinen Chonga für drei Rupien verkauft habe, daß er aber jest wahrz genommen habe, daß der Preis für einen solchen Chonga zu erbärmlich sei, und daß ich darum noch einiges hinzufügen möge. Ich gab dem zärtlichen Aufdringlichen also noch eine Handwoll Pais und nach andern unendlichen Liebkofungen und Umarmungen konnte ich unbehelligt mit meinem Chonga nach Haufe zurückehren.

20. Februar. Montag.

Mit einer wahren Wollust habe ich mich nach meinem Spaziersgang in der frischen Luft am Feuer gewärmt. Es liegt etwas Verführerisches in dem Gedanken, daß ich in Indien bin und daß Rantegazza, Indien.

bie Flamme mich erfreut und mir wohlthut, und ein gewisser Stolz schwellt meine Bruft, wenn ich benke, daß mein Feuer mit Magnolien- und Rhobobenbron-Holz genährt wirb.

Bor bem Mittagessen gehe ich auf bem Hügel spazieren. Bergebens suche ich für meinen Freund Sommier ein Exemplar einer blühenden Pflanze, aber auf dem Gipfel eines höheren Hügels entdede ich zwischen niedrigen Sträuchern einen dem buddhistischen Kultus geweihten Ort. Dort sieht man geronnenes Blut, Bollssocken und kleine Stoffsehen in allen Farben, die von den Zweigen der nächsten Bäume und Sträucher herabhängen.

Berschiedene Male habe ich dieselben Gegenstände an versichiedenen Stellen wiedergesehen und neben dem Blut, das von kleinen Tieren herstammt, habe ich auch hühnerfedern entbedt. 3ch habe aber nie einem folden Opfer beiwohnen können. —

Mein Badewasser wird mir täglich von einem armen Indier gebracht, der häßlich und verfrüppelt ist wie die Sünde. Er ist nicht sauberer als seine Mitbrüder aus Siffim, im Gegenteil, er ist wenn möglich noch schmutziger, und dennoch lebt er im Wasser und lebt vom Wassertragen.

Ich habe andere, ihm ähnliche gesehen. Sie tragen nicht ben mongolischen Typus und sagen mir, daß sie pahari oder puhari seien. Sie sind braun und nicht gelb, ihre Augen sind nicht schief geschliet, noch sind ihre Backenknochen stark entwickelt; ihre Haare sind weich und schwarz und der Bart ist üppiger als dei den Siktimesen. Aber sie versichern mir, daß sie in Repal gedoren sind und der Kichatriya-Kaste angehören. Wenn das wahr ist, so sind sie eine wahre Karikatur des Mars, denn sie haben vom Krieger rein garnichts, und ich glaube, daß sie keinen andern Krieg führen als gegen die Völker Pediculus, die von ihnen wie von allen ihren Mithrüdern in Indien Vesits ergriffen haben. Wenn man in jenen Ländern Anthropologie treiben, wenn man gar Photographien machen will, so vergesse man um Gotteswillen nicht Phenol mitzunehmen; sonst könnte man vielseicht Europa mit einer

Species des Genus podiculus bevölkern, die unter den Entomoslogen große Berwirrung anrichten könnte.

Inzwischen studiere ich die Buharrie und finde in alten Autoren folgende, von vielen modernen Schriftftellern vergessene Anmerkungen:

#### Buharrie.

Sie bewohnen die Najmahalberge in Bengalen und sind vielsleicht ein letzter Überrest zahlreicher Stämme der Ureinwohner.

Die Puharrie sagen, daß sieben Brüder vom himmel abgesandt wurden, um die Erde zu bevölkern, daß aber einer von ihnen krank wurde, und daß die anderen die Nahrungsmittel unter sich verteilten, ihre Schritte nach verschiedenen Gegenden lenkten und dem Kranken nur die Abfälle ließen, die er auf einem alten Teller ausbewahrte. Darum wurde er für kastenlos angesehen und sand sich gezwungen, in die Berge zu slüchten. Hier nötigte die Unfruchtbarkeit des Bodens ihn und seine Abkömmlinge Räuber zu werden.

Die Puharrie glauben an Seelenwanderung und an eine zukünftige Eristenz mit Strafen und Belohnungen. Blut widerssteht ihnen, und auch der Tiger wird nur bedingungsweise getötet, wenn man ihnen nämlich eine lex talionis auferleat.

Sie haben einen Priester, ben sie demauno nennen, und welcher der Prophet und das Orakel des ganzen Stammes ist. Im Traum ersährt er die Wahrheit Gottes, der ihm erscheint und ihm die Haare slechtet, die eine erstaunliche Länge erreichen. Ihre prophetische Macht liegt in ihren langen Haaren, darum werden dieselben nie abgeschnitten. Zu diesem Priester nehmen die Puharrie ihre Zuklucht in ihren Krankheiten oder schwierigen Lebenslagen, und natürlich wird sede Untwort bezahlt. Bei jedem Brollmond im Januar wird der demauno von einer Art resigiöser But ergrissen, und dann läuft er in konvussischer Raserei durch die Straßen, jedoch ohne zu sprechen oder jemand Schaden zuzussügen. Durch Zeichen verlangt er vom Stammesoberhaupt ein Ei und einen Hahn; das erstere verschluckt er, dem letztere schneidet

er den Kopf ab, saugt das Blut aus und wirst den Körper weg. Dann zieht er sich in einen sernen Wald zurück, wo er sieben oder neun Tage verborgen bleibt und, wie man glaubt, von Gott ernährt wird. Bei seiner Rücksehr erzählt er unglaubliche Geschichten, die seinen Kredit natürlich erhöhen.

Bevor sie zu essen ober zu trinken beginnen, schütten sie immer einen kleinen Teil ber Speise ober bes Getränks in Form eines Opfers an den Boden. Alle drei Jahre feiern sie ein Fest, bei dem eine Kuh geschlachtet wird, von der alle von dem Verzbacht der Unreinheit freien Männer des Stammes essen. Die Frauen nehmen Teil an dem Feste. Die Frauen der Priester, denen man Stücke Scidenstoff gibt, legen ihre Rleider und ihren Schmuck ab, binden die Seidenzeuge um ihre Kiefter ind ihren Schmuck ab, binden die Seidenzeuge um ihre Kieften, knüpsen die Haare auf dem Wirbel des Kopfes zusammen, bemalen sich den nacken Körper mit indischem Safran und Maismehl, und so ziehen sie durch das ganze Dorf ihren Männern entgegen, während die ganze Bevölkerung zuschaut.

Sie haben ein zärtliches, liebevolles Temperament und zeigen es besonders in bezug auf den Gegenstand ihrer Liebe, sind aber trothdem keusch. Polygamie ist gestattet. Die She wird durch einen Vermittler und Geschenke zu stande gedracht, und an dem für die Hochzeit bestimmten Tage begibt sich der Bräutigam mit seinen Verwandten in das Haus des Schwiegervaters, der, nachdem er allen ein Festmahl gegeben hat, die Braut bei der Hand mimmt, sie dem Bräutigam übergibt und ihn ermahnt, sie gut zu behandeln und sie nicht zu töten, da er in diesem Falle die Stasse der Wiedervergestung erseiden würde. Wenn sie an einer Krankheit oder durch die Tücke des Teusels sterben sollte, so würde es nicht seine Schuld sein.

Die Witwen gehen an die Brüber, Vettern ober die Nessen bes Mannes über, können aber auch, wenn sie wollen, in das väterliche Haus zurücksehren. Sowohl der Mann als die Frau können sich jedoch wieder verheiraten. Der Schebruch wird mit einer Gelöstrase belegt. Sie glauben an Herereien und Zaubereien. Sollen sie schwören, so steden sie zwei Pfeile bergestalt in die Erbe, daß die Spitze des einen die Federn des andern berührt, und sie mit der Erde ein gleichschenkliges Dreieck bilden, auf das sie eine Fingerspitze voll Salz streuen. Der Schwörende berührt mit Daumen und Zeigesinger die äußersten Enden der beiden Pfeile. Bei seierlicheren Gelegenheiten schwört man, indem man Salz auf eine Säbelklinge streut, und hat man die Worte des Schwurs wiederholt, so schwurt man sich das Salz in den Mund.

Die totgeborenen Rinder werben von ben Frauen in ein Thongefäß gelegt, bas mit Blättern bedect und vom Bater am Suke eines Baumes niebergestellt wird, mo er es mit Ameigen verhüllt. Die Säuglinge werden ohne jebe Zeremonie auf bem öffentlichen Kirchhof mit bem Ropfe nach Norden begraben; wenn das Kind aber icon entwöhnt mar, fo wird ein Leichenschmaus gehalten, ber alljährlich wiederholt wird. Stirbt eins an ben Blattern ober ben Mafern, fo wird ber Rorver auf einer Solzbahre in einen fernen Wald getragen, und nachdem man ihn am Ruß eines Baumes niebergesett und mit Blättern und Zweigen bebedt hat, feinem Schicffal überlaffen. 3m folgenden Jahre wird an berfelben Stelle ein Leichenschmaus gehalten. Im allgemeinen werben bis Toten beerdigt, mit Ausnahme der Baffersuchtigen, die ohne Trauerfeierlichkeit in den Fluß geworfen werden. Ferner find von bem Begräbnis die Priefter ausgenommen, die man im Balbe ohne die Ehre eines Grabes aussett, weil man glaubt, daß die Briefter sich nach dem Tode in Teufel verwandeln, und baß fie die Rube bes naben Dorfes ftoren murben, wenn man fie auf bem Rirchhof begrübe.

Die individuellen Beleidigungen zwischen Personen verschiebener Stämme werden oft durch Bürgerfrieg gerächt, oder besser gesagt, durch nächtliche Überfälle und Plünderungen. Sie glauben einen größeren Ersolg bei diesen Unternehmungen zu haben, wenn sie ein Schlafpulver in den Wind wersen, das den Feind sest einschläsert.

Die Buharrie find von mittlerer ober fleiner Statur, gut

gebaut, mit breiter Brust und wohlgesormten Gliedern; ihre Farbe ist heller als die der Bengalen und sie haben breite Gesichter, kleine Augen und plattgedrückte Nasen. Sinige ihrer Frauen sind schön. Sie sind geschickt und kleißig und versertigen kleine bensgalische Betkgestelle und Pklüge. Sie tragen auch Holz, Kohlen, Bambusrohr, Baunwolle, Bananen, süße Pataten und Korn in die Seene, um sie zu verkaufen. Das Land bedauen sie in sehr primitiver Beise, eine Arbeit, die den Frauen sast ganz überslassen wird.

Beispiele von langem Leben sind sehr selten. Der Richter von Bhägulpur, Augustus Cleveland, war der erste, welcher es versuchte, die Luharrie zu civilisieren. Biele von ihnen, die er in das heer einstellte, wurden vortrefisiche Soldaten.\*)

## 21. Februar.

Enblich habe ich ben bubbhistischen Tempel in Darjiling gesehen. Man gelangt borthin auf einem malerischen Wege, ber sich am Abhange ber Berge entlang schlängelt, balb steigt, balb abfällt, balb über eine Brücke führt, um einen schäumenben Strom zu überschreiten, ben Bäume und grasreiche Erdschollen einfassen, bann sich am Ranbe von Abgründen hinzieht und vor kleinen Bhutan-Häuschen vorübergeht, die wie Schwalbennester zwischen himmel und Erde schweben.

An ber Straße liegt ein ganzes Bhutan-Dorf, ein Dorf ohne Straßen, benn höchstens zwei ober brei häuschen stehen auf gleichem Niveau. Alle liegen zerstreut ober besier gesagt, auf gut Glück hingeworsen an Felsenspalten und in den kleinen Bergsschluchten. hausen von schlaftrunkenen Männern mit wirrem haar verlassen bieselben, Menschen, die sich immer zwischen einem halbsschlummer der müben Wolluft und ben hallucinationen narkotischer

<sup>\*)</sup> Lieut. Shaw. Asiatic Researches. Vol. IV pag. 31—108. — Bishop Heber's Narrative. Vol. I pag. 249—284. — The Hindoos. Op. cit. T. II pag. 115 u. ff.

Getränke zu bewegen scheinen. Schöner als diese sind aber die Bhutan-Mäbchen mit ihren rosenroten Wangen, die so sonderbar mit der gelben Hautsarbe kontrastieren, mit ihren schiefen Augelchen und ihren kapriziösen Näschen, die ihren Gesichtern ein Gepräge graziöser Impertinenz verleihen. Das tiefe Not ihrer Wangen hat mich während meines Aufenthaltes in Sikkim sehr vielsach beschäftigt, weil jene Farbe bei den mongolischen Rassen sehr sehr sitten ift, so daß ich sie zuweilen für künstlich nehmen wollte. Sie erröten aber, wenn man sie nur ansieht, und das ist doch eine natürliche Nöte, die wiederum mit den freien Sitten ihres polyandrischen Lebens kontrastiert.

Wie heiter und lärmend waren die jungen Mädchen! Ich habe sie auf einer Estrade vor einer der Hütten springen, tanzen und sich mit angezündeten Strohbündeln verfolgen sehen, die sie sich gegenseitig auf den Rücken warsen, daß es eine Lust war, und dabei lachten und grinsten sie mit beneibenswerter Unschuld. Sie boten uns ihre Schmuckgegenstände, ihre Armbänder an, fragten aber immer vorher ihre Mutter um Erlaubnis und distuterten liebevoll im Familienkreise, wie sie uns am besten die Haut über die Ohren ziehen konnten.

Weiter unten im Bhutan-Dorfe sieht man das Grab eines Lama von unverschämt blendender Weiße, mit einsacher Architektur, wie man sie so vielsach in Reisewerken abgebildet sieht. Endlich sind wir am Tempel angekommen, wo die Kirche das häßlichste ist. Sie war in vollständigster Disharmonie mit dem herrlichen Planorama des tiesen Thales, mit den nahen Bergen und dem fernen Riesen des himalaya. Gin breiter Zaun vor dem Tempel umschließt eine Art von Plat, wie vor den italienischen Bergkirchen, der steil in das enge, tiese Thal hinabfällt. Viele hohe Bambusrohre tragen wahre Betttücher von Papier, auf denen tibetanische Gebete steben.

Der Tempel ift ein aus Kalk und Ziegeln erbautes haus mit einem offenen, mit holz und gemalten Kartons verzierten Atrium zur Linken, unter bem kleinen Singang sitzt ein Lama auf ber Erbe, mit einem unsauberen, aber dafür sehr dummen Gesichte. Bor ihm ist ein großes Buch aufgeschlagen, in dem er zu lesen scheint, und mit der andern Hand läßt er ein ungeheures Gebetsrad, auf dem die gebräuchlichsten tibetanischen Gebete stehen, sich um seine eigene Achse drehen. Indem sich die große, heilige Maschine bewegt, berührt sie zwei Gloden, die in verschiedenen Tonarten Dur und Moll erklingen. Zu beiden Seiten des Atriums oder Vorsaals, wie man will, sieht man zwei Reihen anderer, kleinerer Gebetsräder, die mit bemaltem und vergoldetem Papier bedeckt sind. Trei andere Lama kauern unter diesen lächerlichen Spielzeugen und singen näselnd ihre Psalmen.

Der famoje Raffeebrenner ober Die Gebetsmaichine ift eine ber größten Ruriofitaten bes buddbiftifden Rultus, und es gibt mohl feinen Reisenden, der, mag er noch fo geizig fein, nicht von einem Aufenthalte in Sitfim eine biefer fleinen merfmurbigen Bebetsmaschinen mit nach Saufe brachte, die für die Urmen aus Runfer und für die Reichen aus Gilber find, mit einem Deckel und einer Metallfugel, welche die Umbrebung beschleunigen hilft und auf ber immer die prophetischen Worte eingegraben find: hom mani padmi hoong: Lob fei ber Lotosblüte. Lob fei bem Rleinod! Sat die Maichine einen Decel, fo fann man irgend ein anderes auf Pavier gefdriebenes Gebet hineinlegen. Der andächtige Buddhift geht fpazieren, ober reitet, ober lungert herum, aber immer breht er die Gebetsmaschine herum und beuft babei an gang mas andres. Auf diefe Beife aber erfüllt er eine religiöfe Bflicht, und ber himmlische Bater ift mit jenem mechanischen Gebete gufrieben. Es fieht fast aus, wie wenn bort Engros-Dublen maren, und man nach bem Takt bes fallenden Baffers betete.

Als ich in ben Tempel eintrat, war ich nichts weniger als zur Andacht geneigt. Zu beiben Seiten saßen einige zwanzig Lama in türkischer Weise an der Erde, die mit näselnder Stimme sangen, ungeheure dick Bücher vor sich, die ein kleiner Geisklicher, indem er von einem zum andern ging, mit einer Art von verbranntem Weihrauch parfümierte. hinter diesen kauerten kleine

Anaben und in einer Ecke der Kirche erspähte ich ein großes Gestäß mit Murwa. Trägere, dümmere, verächtlichere Menschen kann man sich schwerlich vorstellen, als diese, und als ein Lama, der von den anderen getrennt mitten in der Kirche saß und seinen silbernen Gebetskaffeebrenner mit monotoner Regelmäßigkeit herumdehen ließ, mir die Hand entgegenstreckte und das vielleicht einzige, ihm bekannte englische Wort: money, money, money! aussprach, empfand ich einen unsagdaren Ekel, eine tiese Scham, daß ich Mensch war, und daß dieses kindische, verwersliche Gewerbe mit dem Namen Religion belegt wurde.

Durch meinen Dolmetscher ließ ich bem Priester mit bem Kaffeebrenner sagen, baß ich ihm money geben würde, sobald ich ben Tempel gesehen hätte, und baß ich sie gut bezahlen würde, wenn sie ordentlich und wie es sich gehörte singen würden. Kaum war mein Gedanke in ihre Sprache übersett worden, so erhoben die zwanzig Sänger wie durch einen Zauberschlag ihre Stimmen, die jedoch immer den näselnden Ton beibehielten.

Reine Kirche gleicht so sehr unsern katholischen als ein buddhistischer Tempel. Im hintergrunde ein Altar mit drei vergoldeten Göttern, der ganz mit Blumen und kleinen Fähnchen und mit Opfergaben, Gefäßen mit Reis und parsümierten Kerzen, die langsam brennen, überbeckt ist. Am Fuße des Altars liegen die musikalischen Instrumente des buddhistischen Kultus, von den mächtigen Bronzetrompeten bis zur bescheidenen Muschel.

Als ich in einem Korbe eine zahllose Menge Messingefäße für die Weihgeschenke sah, bat ich den fungierenden Geistlichen um eins, indem ich ihm natürlich andot, einen von ihm selbst gesforderten Preis zu bezahlen. Das gute Pfässelien war vielleicht der einzige unter all diesen von Musik und unnatürlicher Unzucht berauschten Müßiggängern, der wirklich an die Religion, deren Priester er war, glaubte. Er war entrüstet über meinen Vorsichlag und weigerte sich hartnäckig, mir eins jener Gesäße zu verskaufen. Ich bat, ich fluchte, alles vergebens. Endlich stahl ich mit Hüsse eines meiner Reisegesährten das Gesäß, welches er mir

nicht hatte verkausen wollen. Die Direktoren von Museen, die Sammler, die Numismatiker u. s. w. sind alle mehr oder weniger Räuber, und so wurde ich es auch. Ich muß aber den Raub wohl schlere die Sangern als Heistlicher denunzierte mich den priesterlichen Sängern als Heiligtumschänder, und diese erhoben sich soson ihren Pläten und bildeten einen Kreis um mich. Aber ihre dummen, doshaften Gesichter slößten mir keine Furcht ein, und so fügte ich dem Diehstahl die Lüge hinzu, erklärte, daß ich nichts geraubt hätte, und forderte den übereifrigen Priester heraus, mir meine Entwendung zu beweisen. Er gestikulierte und schrie wie ein Besessen, sagte, daß es so und soviel Gesähe sein müßten, daß er sie vor den andern gezählt hätte, daß einer an der Zahl gesehlt hätte, und daß dieser in meiner Tasche gestunden werden würde. Der Teusclspriester im Keim hatte einen Ablerblick!

Ich, ein Europäer aus Monza, konnte mich boch nicht vor einem fanatischen Pfäfsling aus Darziling für besiegt erklären, und so appellierte ich an meinen Helfershelfer. Während die Aufmerksamkeit des Geistlichen durch meine Freunde abgelenkt wurde, legte ich den Vecher, ohne daß er es bemerkte, zu den andern. Dann erft, o liebenswürdiger Lefer, kreuzte ich in dem sicheren Gefühl meiner zwar posthumen, aber doch immer wahren Unschuld, die Arme über die Brust und forderte den Gegner heraus, meinen Raub zu beweisen. Er zählte, zählte wieder, runzelte die Stirn, um seinen mathematischen Verstand zu schärfen, und mußte zu seiner größten Veschämung zugestehen, daß alle Gefäße, die da sein sollten, vorhanden waren, und daß er von einem Räuber geträumt hatte, der garnicht existerte.

Ich lachte mir ins Fäustchen, aber noch mehr lachte ich, als ich, im Begriff den Tempel zu verlassen, einen dicken alten Lama sah, der mir mit den Augen zublinzelte und, indem er an mich herantrat, die Hand in meine Tasche stecke. Es war das Gefäß, welches ich vorhin zu entsühren versucht hatte. In attischer Weise grinste ich meinerseits und ließ eine Rupie in die Hand des

braven Lama gleiten, der den Übereifer des Neophyten-Priefters wieder gut gemacht hatte. Dieser wird wohl am nächsten Tage beim Ordnen der Tempel-Gefäße eins vermißt, sich an die Stirn geschlagen und sich wer weiß wie oft einen Narren und einen Dummkopf genannt haben. Aber der Räuber war ich nicht!

Diese Lama von Darjiling sind wirklich arge Schurken! Ich hatte versucht, eine von den langen, ausziehdaren Bronzetrompeten zu kausen, die ich am Fuße des Altars gesehen, aber mochte ich mein Anerdieten auch noch so sehr steigern, alle Priester wiesen den tempelschänderischen Vorschlag mit Abscheu zurück. Auch diese Entrüstung war unecht. Am Tage darauf kam ein Abgesandter der Lama mit einem geheimnisvollen Bündel um die Abenddammerung in meine Wohnung und siehe da! es waren zwei jener heiligen Trompeten, die er mir andot. Gine ist jest in den Händen des Abvokaten Michele, die andere glänzt in meinem Museum in Klorens.

Als ich ben Tempel mit seinen schmutzigen Lama verließ, sah ich noch zwei andere Priester mit großen roten Mitren an dem die heilige Stätte umgebenden Zaun stehen, die in ihre Muscheletrompeten bliesen, um die Gläubigen zur Andacht zu rufen. Gesheimnisvoll hallten jene Tone in dem tiesen Thale wieder und das ferne Echo wiederholte sie mit spöttischem Klang.

Und als ich nach Hause zurücksehrte, dachte ich traurige Dinge.

Ram Das Sen hat wohl recht, in einer seiner Schriften über ben Bubbhismus in Kalkutta am 19. September 1870 zu sagen: "Leiber ift die Religion Bubbhas nicht mehr so rein, wie sie in ben Tagen Sakya Munis war."\*)

<sup>\*)</sup> Ram Das Sen. A lecture on the modern budhaistic researches etc. Calcutta 1874.

Der ethische Teil ber buddhistischen Religion ist wirklich ershaben. Der "Buddha's Dhammi-Padda" ober der "Psad der Tugend" ist ein echter Bruder des Evangeliums.

Fergusson findet auch sehr viele Analogien zwischen der Gesichte des Christentums und des Buddhismus.

"Dreihundert Jahre nach Buddha that Açoka das für den Buddhismus, was Konstantin für das Christentum that. Er bestannte sich zu ihm, machte ihn zur Staatsreligion und bemühte sich eifrig, ihn weit zu verbreiten. Sechshundert Jahre nach Buddha thaten Nagarjuna und Kannka für die Neligion des Ostens das, was St. Benedikt und Gregor der Große für die Religion des Westens thaten. Im sechzehnten Jahrhundert haben wir die Nesorm und sechzehn Jahrhunderte nach Buddha haben wir in Sankara Achariya den Martin Luther Indiens."

Wenn Bubbha aus seinem Grabe auferstände, so würde er die dummen Priester in Sikkim nicht als seine Schüler anerkennen, ebenso wie auch Christus viele aus seinem Tempel jagen würde, die sich seine Jünger nennen.

Warum ift boch biefer Kontraft?

Aus vielen Gründen, aber besonders aus diesem einen; weil die Religion die am wenigsten sortschrittliche aller menschlichen Institutionen ist, weil ihre dogmatische Form sie lähmt, und weil ihre Unangreisbarkeit und Heiligkeit jede wenn auch noch so kleine Anderung zurückweisen.

Daher kommt es, daß, während Künste, Wissenschaften, Litteratur mit einer großen Übereinstimmung und mit einem gewissen Parallelismus fortschreiten, die Religion zurückbleibt, den heutigen Bedürfnissen und Gefühlen nicht mehr entspricht und der Kritik nicht Stand hält. Darum kann sie auch nur mit dem Geschmack der niedersten Schichten der menschlichen Gesellschaft, d. h. mit denen übereinstimmen, welche aus Mangel an Kultur und Gedankenträgheit wenig von der alten Religion verschieden sind, weil

<sup>\*)</sup> Tree and serpent Worship.

fie felbst einer längst überflügelten Zeit angehören. Und um fo mehr spekulieren die Briefter auf das Gewerbe der Simonie.

Die höheren, intelligenten Klassen können nicht mehr diese Religion bekennen und die Gleichgültigen folgen dem Ritus aus Tradition, aber ohne Glauben und ohne Enthusiasmus.

All bies foll nicht beweisen, daß Religionen überhaupt überfluffig find, aber fie beweisen bas Bedurfnis ihrer Reformation. und daß fie bem verhananisvollen Vorwartseilen unfrer Gedanken folgen muffen wie jebe andere menschliche Inftitution. immer Menschen geben, wie folde waren, find und fein werben, welche keiner Religion bedürfen, aber bie menschliche Familie wird immer religios fein, weil bie Soffnung auf eine beffere, auf eine wenigstens von biefer verschiebenen Welt, weil bas Bedürfnis, Dinge zu glauben, bie man weber feben noch berühren fann, weil Die Liebe zum Mnftischen alles menschliche und unbestreitbare Elemente find. Wer aber die Religion retten will, ber muß ge= neigt sein, sie zu reformieren, sobald sie ber moralischen und intellektuellen Atmosphäre einer Epoche und eines Bolfes nicht Es ift beffer, einen Leichnam glorreich zu begraben, mehr genügt. als ihn leblos auf ber Erbe ju laffen, mahrend die Larven ber Simonie und bie Wespen bes Aberglaubens bas Reifch ftudweise verzehren, die Luft verpeften und überall Geftant und Berwefung verbreiten.

Immer stiegen bie Menschen jur Sohe hinauf, und immer werben die Menschen gern die Gipfel ber ibealen Welt zu erklimmen suchen. Zuerst ging man ju Juß, bann stieg man auf ben Rücken von Pferben und Elesanten, bann ersand man ben Dampf, und wer weiß ob wir nicht eines Tages fliegen werben.

Auch die Religion trägt uns empor und wir dürfen und sollen sie nicht ganz verwerfen, sondern der niederen zu Fuß gehenden Religion der Wilden oder der auf dem Rücken großer Denker dahingetragenen soll man die Flügel der Poesie, der Idealität der menschlichen Familie anheften.

21. Februar.

Geftern habe ich zum ersten Male ein überraschendes Schauspiel gesehen. Ich schlenderte in diesen zauberischen Bergen umber, da sehe ich plöhlich, als ich einen Blid nach dem Thal zurückwende, meine Figur in riesigen Dimensionen auf einer Wolkenwand, die vor mir stand, reproduziert, und die hinter mir stehende Sonne umgab mein phantastisches Bild mit einem Glorienschein von leuchtenden, irisierenden Strahlen. Minutenlang blieb ich wie versteinert stehen, dann sing ich an wie ein Kind den Kopf und die Arme zu bewegen und war entzückt, mein Porträt in so kyklopischen Verhältnissen von der Sonne auf die Wolken des Himalaya gezeichnet zu sehen.

Ich bin wirklich in einer bezauberten Gegend und die Bemerkung Hoofers, daß Darjiling der schönste Punkt unseres Planeten
sei, ist vielleicht nicht übertrieben. Auch ich habe meinen Teil
von der Welt durchwandert und ich zögere nicht, nach dem, was
ich von Europa, Assien, Afrika und Amerika gesehen habe, zu
bekennen, daß Rio de Janeiro am Weere, Darjiling auf der
Erde die beiden Naturscenen sind, die ich am meisten bewundert
habe.

Hier finde ich wirklich alle Formen des Schönen, des großen, unermeßlichen Schönen, das einen gedemütigt und klein läßt, fast wie ein Sandforn in der Wüste Sahara, und das anmutige Schöne, das man mit seinen händen fast liebkosen, mit seinen Lippen küsen kann. Bor den unerfättlichen Augen steht die größte Bergkette des Planeten; zwischen dem Beschauer und dem himalaya behnt sich ein Ozean von Bergen, hügeln und Anhöhen, immergrüne Wälber von Magnolien, Rhododendron und Koniseren, wie Schwalbenmester in dem Grün verstreut kleine Dörfer, und vor allem diese Welt von Steinen und Grün, ein zweiter Ozean von himmel und immer beweglichen Wolken und Nebeln, die sich bald verfolgen, bald bequem in den gewaltigen Thalbecken ruhen. Un keinem Orte habe ich so unruhige, stürmische Wolken gesehen; sie schweben von Thal zu Thal, lassen sich in eine Thalschlucht hin-

einziehen, wie wenn eine unsichtbare hand sie in die unten liegenben Beden schütten und dieselben ganz mit ihnen erfüllen wollte. Dann raubt plöglich ein launischer Windstoß ein geslügeltes Flöckhen, das eilend davon fliegt, um vom Beschauer beneidet Tibet zu grüßen, und wenige Augenblicke später, nachdem es gesehen, wie die Dinge in China stehen, nach Indien zurücksehrt, um sich in der unendlichen See mit den Schwesterwolken zu verbinden.

Wie die Sonne so schön scherzt, so heiter sich in jenem Wolkenozean belustigt, wie der Mond von oben herab mit den Tausenden von Schatten und Halbschatten in den kleinen Thälern und Schluchten, in den tiesen Spalten tändelt! Die kolossalkten Bäume erscheinen aus der Ferne wie seidiger Flaum auf dem Gesichte eines Kindes, und die baumartigen Farren, die fern auf dem Rande eines steilen Fessens in die Luft ragen, gleichen den reizenden Muttermalen, welche die verschwenderische, galante Ratur zuweilen auf die Gesichter unster schönsten Frauen zeichnet.

Manchmal fühlt man sich ganz mübe von der vielen Bewunderung und man empfindet das Bedürfnis, sich in einen Wald zu flüchten, am Fuße einer Magnolie niederzusitzen und die Augen zu schließen. Heute habe ich mich in einem Walde versteckt und habe lange unter den trockenen Blättern gesessen und die Wollust eines langen Schweigens genossen. Benn meine unruhige Hand in dem Blätterlager wühlte, dann fand ich unter demselben einen Teppich von golbfarbenen Tüpfelfarren, von Farrenkräutern, die io sein wie Brüsseler Spizen und von der Farbe der Bronze waren; und unter den Farren pflückte ich ein weißes Beilchen mit blauen Streisen. Es war die erste Blume, die der Frühling auf den ersten Stusen des Himalaya bervorsprießen ließ.

Gind bie Alpen ichoner ober ber Simalaga?

Wenn mich die Liebe zum Baterlande nicht verblendet, so möchte ich behaupten, daß die Alpen nicht nur die schönsten Berge Europas, sondern auch schöner als die Cordilleren und der Himalaya sind. Die Natur hat sie mit der verschwenderischsten Usthetik auszgestattet und sie mit der größten Koketterie in bezug auf Profile,

Umrisse und Farben geliebkoft. Sie sind der würdige Rahmen zu jenem Ebelstein unseres Planeten, zu Italien. Der Himalaya ist größer, strenger und der würdige Borhang, um zwei große menschliche Familien, die arische und mongolische, die chinesische und die indozeuropäische Welt, von einander zu trennen.

### 25. Februar.

Da ich ohne meine Schuld auf eine Reise nach Tamlung, ber Sauptstadt bes unabhängigen Siffim, batte verzichten muffen. fo wollte ich wenigstens fagen konnen, baf ich in Ching ober in einem von bemfelben abhängigen Lande gewesen mare, und unternahm bafür mit meinen Reisegefährten und andren ruffischen und frangofischen jungen Leuten einen Ausflug nach bem Fluffe Rundfchit. Alle machten ben Weg zu Tug, wenigstens beim Sinunterfteigen, ich bagegen, ber ich alter, trager und besonders ber Beichidlichkeit meines tibetanischen Bonn ficherer war, ritt bie gange Ich war mahrhaftig nicht ichon auf meinem Bonn! Bon schmutig brauner Farbe, gang zottig und äußerst mager, schien bas arme Tier eher aus Holz als aus Fleisch zu bestehen. wieherte nicht, er bewegte ben häßlichen Ropf nicht, er stampfte bie Erbe nicht ungebuldig mit feinen Rugen, aber mas für eine Sicherheit, um nicht in bie Abgrunde zu gleiten! mas für ein Muge! mas für Festigkeit in feinen Sufen! welche Unermublichkeit! Nie stolperte er, nie zeigte er sich matt, nie gab sein Körper im geringften nach. Wenn er auch ein Bierfüßler mar, fo mar er boch viel sympathischer als ber grüne Zweifüßler, ber mich als Ruli begleitete. Diefer mar ichweigfam, murrifch, antivathifch, und man fann sich teine Borftellung von bem häßlichen Gesicht machen, bas er mir fcnitt, als ich ihm mit bem liebenswürdigften Lächeln von ber Welt eins meiner Sandwich angeboten hatte. Es war Rindfleisch barin und er war ein breimal orthodorer Sindu.

Alle unsere Kuli waren antipathisch. Ohne bag ich es bemerkte, warf mir ein anderer einen prachtvollen Bambusrohrknoten, den ich auf dem Wege für nur zwei Anna gekauft hatte, ins Thal

hinunter. Er hatte über einen halben Meter im Umfang, und ich hatte mir vorgenommen, in Florenz die schönste, merkwürdigste Schale der Welt daraus machen zu lassen. Und doch hatte ich ihm eine Rupie Trinkgeld versprochen. Er war Kuli und nicht Lastträger und konnte sich nicht erniedrigen, mir einen Bambus zu tragen. Sin dritter hatte den Auftrag, mir ein Nargileh aus Bambus und gebranntem Thon zu tragen, den ich von einem Borübergehenden gekauft hatte; aber schnausend und verächtlich warf er die Pfeise fort. Ich hatte ihn beleidigt, er war kein Lastträger. Ich bat, beschwor, versprach ihm ein reichsliches Trinkgeld, aber er gab erft nach, als ich ein Stück und zwar das schwerste von dem Nargileh in meine Tasche sieckte. Um so besser, seine Ehre war gerettet und meine Pfeise sicher.

Aber in der herrlichen Natur, die mich von allen Seiten umgab, waren das nur unbedeutende Nadelstiche. Die dunkelgrünen Theepstanzungen wechselten jeden Augenblick mit Urwäldern ab, in denen folossale Bäume auf ihren Usten Orchideen zu Hunderten und Tausenden trugen. Schlank und elegant erhoben die Baumfarren ihre Häuper an den Rändern des Abgrundes, in kleine Familien von drei, vier, fünf Individuen vereint. Ze tieser wir in das warme Thal hinabstiegen, desto reicher wurde die Flora und hundert verschiedene Arten Farren boten die aristokratischsten, seinsten, buntfarbigsten Formen der schönen Familie dar.

Nachbem wir so zehn Meilen mitten burch ben unaussprechlichen Zauber ber herrlichsten Landschaft ber Welt gemacht hatten, gelangten wir an den Rundschit, den man auf einer schlecht befestigten, schwankenden Solzbrücke überschreitet. Zu Fuße wollte ich sehen, wo sich dieser Fluß mit dem Tista vereint. Dieser führt meergrünes, kaltes Wasser, während das des Rundschit dunkelgrün, wie Smaragd durchsichtig und wärmer ist. Die beiden Wasser laufen eine lange Strecke in demselben Bett neben einander her, ohne sich zu vermischen, die sie endlich, von der langen Berührung gezähnt, sich umarmen und in eine einzige Welle zusammenstließen. Der Rundschit bilbet die Grenze zwischen dem unabhängigen Sistim und Bhutan. Ich seize in einer kolossalen, aus einem einzigen Baumstamm ausgehöhlten Piroge über. Den Fluß auf der Sängebrücke von Rotang zu überschreiten war eine Unmöglicheteit, weil sie in einem solchen Zustande der Unbrauchbarkeit war, daß nicht einmal ein Affe ungefährdet hinübergekommen wäre. So konnte ich also die eigentümliche Empsindung, welche diese primitiven zwischen Hinmel und Wasser gleich Hängentatten schwebenden Brücken verursachen, auf denen immer nur eine Person hinübergehen kann, nicht wahrnehmen. In der Tiese des Wassers sieht man undeweglich viele Forellen.

Jenseits des Flusses fand ich ein sehr ärmliches Dorf, aus beffen Holzhäuschen schmutzige, ungefämmte, zerriffene Menschen auftauchten. Sie sagten, daß sie magia wären, aber wer weiß, was sie mit jenem Worte bezeichnen wollten. Mir schienen es Limbo zu fein.

Sie waren febr geldgierig, und für Geld ließen fie fich bie Sanbe untersuchen und vertauften mir Schmuckgegenftanbe und eine beilige Trompete, die aus einem menfchlichen Schenkelknochen verfertigt war. Gin Madchen floh erschredt in ihre Butte und fcolog fich darin ein, weil ich sie gefragt hatte, ob sie mir ihre Salskette verkaufen wolle. Ginem andren iconen Madchen gab ich eine Schachtel mit Bachszundhölzchen mit einem Sviegel barauf. und fie ftand entzuckt und lächelnd por bem Gegenstande, ber für fie fo neu und merkwürdig war. Ginige Manner wollten fie ihr entreißen, ich aber ließ fie ihr wiedergeben, wofür fie fich mir fehr bankbar bewies. 3ch wollte einem Rifcher ein fehr ichones Des abkaufen, wie ich es in verschiedenen Ländern Indiens und am baufigiten an ben Ufern bes Ganges gefeben batte. Er ant= wortete mir aber, bag er bann nichts zu effen hatte und Sungers fterben mußte. 3ch vermehrte die Rahl der Rupien in meiner Sand, ließ fie liebevoll fpringen und flingen, antwortete ibm immer mit Gulfe des Dolmetschers -, daß er fich mit ben schönen Silbermungen ein anderes Ret machen ober faufen fonne. Er

fah bie Rupien an, betrachtete bann bas Net, aber ich behielt mein Gelb und er fein Netz.

Aus einer Hitte trat ein alter Trunkenbold, niemand aber lachte über ihn mit Ausnahme ber Kinder. Im Gegenteil, alle schienen sich zu schämen, und waren erst zufrieden, als sie ihn meinen Bliden entzogen hatten.

Ich kreuzte ben Fluß in berfelben Piroge und wollte versuchen, meiner aus bem menschlichen Schenkelknochen verfertigten Trompete Töne zu entloden, ba bemerkte ich, daß sich ber entsehlichste Schrecken auf ben Gesichtern meiner Ruberer malte. Gin Leptscha warf sich vor mir auf die Kniee und flehte mich an nicht zu blasen, da sie sonst alle untergehen müßten.

Ich wagte nicht fortzusahren, benn ber Schmerz bes armen Leptscha war zu herzzerreißend, und so stieg ich am rechten User bes Flusses aus, betrat wieder das englische Indien und hier erwartete mich ein Vorfall, der leicht ein Unfall hätte werden können Gin Singeborener schöpfte Wasser aus dem Fluß mit einer sehr schönen, aus Golzrinde versertigten Schale, mit einem graziösen Griff. Noch nie hatte ich etwas ähnliches gesehen, und so wollte ich sie für mein Museum erwerben. Ich handelte mit ihm und bekam sie für acht Anna.

Ich war ftolz auf meinen Kauf und zeigte ihn schon von weitem meinen Gefährten. Da ftürzte plöhlich aus einer Hitte eine junge, nicht unschöne Frau heraus, warf sich auf mich und entriß mir unter unzähligen Flüchen die kostbare Schale, ehe ich noch Zeit fand, mich dagegen zu verteidigen. Ich rief den Dolmetscher, meine Gefährten — keiner hörte mich. Mann an Mann kämpfte ich mit der robusten Frau, die stärker war als ich und die Tasse seht unter einer Achselhöhle hielt. Als sie aber sah, daß sie an jener Stelle nicht sicher war, so steckte sie bieselbe zwischen die Schenkel, wo es mir sehr schwer wurde, den Kampf fortzusetzen, weil mein Anstandsgefühl und mein Eigentumsrecht in Streit kamen. Ich versuchte jedoch das Rätsel, so gut es ging, zu lösen, als ich mich plöhlich von vielen mit Bogen, Stöden und Jorn

bewaffneten Indiern umgeben sah, die mich mit brobendem Gefchrei umbrangten.

Da bemerkten meine Reisegefährten meinen Kampf, und lachend eilken sie mir zu Hülfe, denn sie glaubten, daß ich von der jungen Frau ganz etwas andres gewollt hatte, als meine Schale. Sine Zeitlang nahmen sie sogar an, daß ich einem Anfall von erotischer Wut zum Opfer gefallen wäre. Endlich begriff ein junger Russe die Sache und stand mir bei, meine Tasse der Frau zu entreißen. Dann ließ ich ihr durch den Dolmetscher mitteilen, daß dieselbe mir gehöre, und daß ich sie von einem Indier gefaust habe. In diesem Augenblick bemerkte ich ihn unter den Serbeigeeilten, und ich wintke ihn herbei. Jener Judier war ihr Mann und hatte, ohne sie vorher zu fragen, einen ihr gehörigen und ihr sehr teuren Gegenstand verkauft.

Öffine dich, o Himmel! Nie werde ich das verlegene, beschämte Gesicht des armen Gatten vergessen. Sie schlug ihn mit den Fäusten in das Gesicht und machte ihm Vorwürse in Worten, die ich nicht verstand, die aber nach der Wirfung, die sie hervorriesen, sehr scharf sein mußten. Er schwieg, sah sehr reuig und zerknirscht aus und slechete mich mit dem Vicke an, der beleidigten Frau die ohne deren Einwilligung verkauste Tasse zurückzugeben. Das Schlumsste aber war, daß er mir nicht die acht Anna wiederzgeben wolke, und ich wolkte entweder die Tasse oder das Geld. Ich verdoppelte, verdreissichte den Preis, aber es war keine Mögslichsteit, die Tasse zu bekommen. Ich erhielt endlich mein Geld, und die Frau ihre Tasse, die ohne die Dazwischenkunst des höfslichen Kussen meines Dolometschers mich vielleicht in eine sehr schlimme Lage versetz hätte.

In bem Vorhof eines elenden Lehmhüttchens, das zugleich eine Schänke war, frühstücken wir und ich aß mit dichterischem Appetit Schofolade, Brot, Sandwich und Apfelsinen. Stumm und streng sahen uns einige Hausierer dabei zu. Zene Naturen entsprachen den unstein nicht, und doch fühlte ich das lebhaste Bedürfnis, mich mit jenen Menschen in Kontakt zu sesen.

Sin heiteres, lebendiges Kind weibete in unferer Nähe einige Biegen, und ich versuchte mit vieler Mühe ihn mir zum Freunde zu machen, indem ich ihm Apfelfinen und Pais schenkte. Er streckte die Hand aus, dann legte er sie ehrsuchtsvoll an die Stirn und grüßte mich in reizender Weise lächelnd. Dieser zeigte sich wenigstens als mein Bruder.

Bahrend man an den Ufern des Rundschit transpirierte, schneite es in Darjiling und bei unserer Rückehr lag noch der Schnee weiß auf den höchsten Berggipfeln des englischen Siffim.

Die himalayakette glänzte noch weiß und diamantgleich am blauen Horizont mit ihren Hunderten von Gipfeln und Spitzen, und ein tiefer Seufzer genügte kaum, um die ganze Fülle der mich burchslutenden Empfindungen auszuströmen.

Ich hatte einen wunderschönen Tag verbracht, hatte ben Boben des unabhängigen Siffim berührt, hatte die Forellen des Rundschift gesehen und Mann an Mann mit einer Leptscha-Frau gekännt.

# 28. Februar.

Ich habe einen schönen Ritt nach ben New-Barraks, einer prächtigen Kaferne, gemacht, die von englischen Soldaten, welche ben respektiven Gehorsam der Unterthanen in Sikkim unterftüten sollen, bewohnt wird. Die guten Rothosen sahen eher wie Mönche als wie Soldaten aus, so fett, glänzend und zufrieden sind sie, benn sie atmen eine balfamische Luft und genießen eines der schönsten Panoramas der Welt.

Unter ihnen zeichnet sich befonders der vortreffliche Sergeant Mr. Partridge aus, der eine wahre Nomanfigur ift Sein Kleid ist rot, noch röter ist sein Gesicht, und aus jeder Pore seiner Haut strömt er brandy und Glückseltzigkeit aus. Er hat grobe Züge, die eines gutmütigen, wohlwollenden Mannes, aber nicht gutmütig bis zur Dummheit, eines Spasmachers, aber nicht bis zur Boshhaftigkeit. Auf eigene Rechnung und ohne viel zu philosophieren hat er das Rätsel des Lebens gelöst. Er erfüllt seinen Dienst

als Soldat, und dann geht er in seinen Freistunden auf die Jagd, botanisiert, stopft die Häute der erlegten Tiere aus, klebt die Blätter der gesammelten Pflanzen auf und verkauft die botanischen und ausgestopften Produkte seiner Wanderungen. Seine Kameraden in der Kaserne halten ihn für einen großen Natursforscher, und ich glaube es auch, weil ich in seinem Schlaszimmer mehrere Bücher mit Bilbern von Vögeln, Schlangen und Säugetieren gesehen habe. Den Tert derselben liest er wenig, aber die Bilber studiert er mit großer Liebe und zieht seine Schlüsse daraus. Manchmal begeht er wohl einen Irrtum, aber er hat noch nie eine Schwalbe mit einer Flebermaus, oder eine Kröte mit einer Siedesse verwechselt.

Alle Jäger haben in ihren Abern etwas gaskonisches Blut, und auch Mr. Partridge erzählt oft und gern von seinen außersordentlichen Schüssen, von seinen glücklichen Jagden. Nur einen Fehler hat der brave Mann, dessen bloker Anblick genügen würde, und die gerunzeltste Stirn zu glätten und die schwärzeste Melancholie mit einem Schlage zu heilen. "Nil sud sole perfecti!" Er hat innner Durst, und merkwürdigerweise, so parador es auch scheinen mag, aber es ist die reinste Wahrheit, er hat selbst Durst, während er trinkt. Willst Du, lieber Leser, nach Darzilling gehen, so möchte ich Dir einen Rat geben: Gib ihm nie zu trinken, ehe Du nicht mit ihm ein Geschäft abgemacht hast. Mit großer Ansftrengung gelingt es Dir, ihm den brandy abzuschlagen; hat er aber einmal das verhängnisvolle Gesäh an die Lippen gesett, dann ist es unmöglich, seinen Durst zu stillen.

"A small cup, a very small one Sir, if you please!" (Ein kleines Gläschen, ein ganz kleines Gläschen, mein Herr, bitte!)

"Aber, lieber Partridge, es muß bas lette fein."

"Ich schwöre es Ihnen. Sobald ich es getrunken habe, gehe ich."

Er leert fein Glaschen, ledt fich mehrere Male bie Lippen, schnalzt mit ber Zunge; bann wirb er röter und leuchtenber benn je, aber statt zu gehen, fest er sich erst wieber bin. Und bann

fängt er an, eine lange, lange Geschichte zu erzählen, die kein Ende nimmt. Man kann ihm auf alle mögliche indirekte Weise zu verstehen geben, daß er gehen soll, er rührt sich einsach nicht. Man mag sich den Hut aufsehen, den Stock nehmen, auf die Uhr sehen . . . . alles vergebens.

Da fiel mir jum erften Dal ein fühnes Mittel ein.

"Lieber Mr. Partribge, noch ein Gläschen, ber Trunt im Steigbügel, wiffen Sie, aber bann empfehlen Sie fich!"

Ch! wie ber Mann lachte! Wie fein Gesicht leuchtete! Er fab aus, wie ein von Reapels Sonne gebraunter Liebesapfel.

Um ihm ben Nückzug abzuschneiben, mischte ich ihm das lette Glas auf der Treppe. Mr. Partridge trank, leckte sich, schnalzte mit der Zunge . . . und ging.

Eine Viertelstunde später hörte ich an die Thür klopfen und siehe da! es war Mr. Partridge, der mir etwas sehr dringendes zu sagen hatte. Ich mußte ihn empfangen und ihm von neuem zu trinken geben. Sinmal gab ich ihm soviel, daß ich ihn bis zu Thränen rührte, die er auf meiner Schulter vergoß, da er mich umarmt und fest an sich gedrückt hatte. Dabei stüfterte er mir die süßesten Worte ins Ohr. Ich ließ ihn die Treppe hinuntervollen und schloß mich in mein Zimmer ein.

Bürbe man es wohl glauben? Gine Stunde barauf war er von neuem an meiner Thur, um mich wegen der vielen Freiheit, die er sich genommen, um Entschuldigung zu bitten . . . und mich anzustehen, ihm noch ein lettes, allerlettes Gläschen, einen Trunk im Steighügel zu geben.

Es lohnte wirklich ber Mühe, nach Sikkim zu gehen, nur um Mr. Partridge kennen zu lernen: bie komische Aber ber Menschheit burch ben Zusall, ber oft ein größerer Künstler ist als alle andern Künstler, an ben Fuß bes Kinchinjunga und bes Evereft, ber beiben größten Riesen unfres Planeten, verschlagen.

Bei ben Now Barraks lernte ich ben Oberften Robert kennen, ber eine prachtvolle Sammlung tibetanischer Gegenstände zusammengestellt hat. Besonders sind es solche, die den Kultus

betreffen, die er mit der größten Liebensmurbigkeit zeigt und mit ben lustigften Unekboten begleitet.

#### 1. März. Mittwoch.

Den Monat habe ich gut angefangen. Ich habe zwölf Singeborene photographiert, das heißt, ich habe vierundzwanzig Photographien gemacht, da ich jedes Individuum en face und im Profil abnehme. Ich habe alle Platten ohne Ermüdung und mit wahrem Vergnügen präpariert.

Täglich kaufe ich auf ben Straßen und auf bem Markt neue Gegenstände für mein Museum.

Abends wärme ich mich an meinem Feuer, plaubere mit meinen Reisegefährten, und mache bann einen nächtlichen Spaziers gang in Begleitung bes Nebels und bes Monbes.

#### 3. März. Freitag.

Ich retouchiere fiedzehn Platten und mache zwölf Photographien Gine sehr schone Armenierin, die ihre Billeggiatur in Darziling hat, dient mir als Dolmetscherin bei den Eingeborenen und leistet mir Gesellschaft. Sie hat die schönsten hände, die ich je gesehen, und aus Liebe zur Bissenschaft gestattet sie mir dieselben zu messen und zu studieren.

# 4. März. Sonnabend.

Weh' mir! Alles Schöne und Sterbliche kann nicht dauern! Ich muß abreisen. Alles, Sammlungen und Kleiber u. s. w., haben wir schon eingepackt und haben nicht weniger als sieben und zwanzig Kulis, die unser Gepäck nach dem Bahnhof tragen. Das kleine Bolk von Lastträgern grunzt, lärmt und schreit vor unsrem Hause. Beide Geschlechter sind vertreten, alle Lebensalter und mindestens drei oder vier Rassen.

Sin fraftiger Jungling, ein Leptscha, kommt mit einem Bhutan-Mädchen in Streit, weil er einen Koffer nehmen will, von bem sie bereits Besit ergriffen hat. Der Mann ift starker, aber bie Frau ist mutiger und traktiert ihn mit einem Strick, ja, legt sogar die hand an einen großen Knüppel. Endlich treten die anderen fünfundzwanzig Kulis und Italien dazwischen. Die beiden Streitenden werden getrennt, aber noch von weitem schleubern sie sich Flüche und wutglühende Blick zu . . . .

## 6. März. Montag.

Ich verlasse Darjiling und Siffim und grüße zärtlich zum letten Male ben Kinchinjunga. Meine Bhutias und nepalesischen Kausseute kommen noch einmal, um Abschied zu nehmen, und sind schmerzlich bewegt, ihre guten Opfer abreisen zu sehen, die sie seit fast einem Monat mit täglicher Regelmäßigkeit geschoren haben.

Kaum war ich erwacht, so näherte ich mich dem Fenster und sah sie alle auf der Terrasse vor Doyls Hotel kauern. In größter Gile verbarg ich mich und verschloß mich wütend in mein Jimmer, um zu schreiben und zu arbeiten. Aber zum Frühstück mußte ich hinausgehen und so schnell ich auch lief, sie verstellten mir doch den Weg und boten mir hier ein großes nepalessischen Wesser, dort eine Gebetsmaschine oder einen Rosenkranz oder eine Trompete aus einem menschlichen Hüstlichen an.

Nach bem Frühftück, nach bem Frühftück . . . . . und fort ging's.

Auch während des Frühstücks näherten sie sich den Fenstern, trommelten auf die Scheiben und zeigten mir ihre Artikel. Wenn ich wieder hinausging, fing ich je nach der Tageslaune, die auf dieser höhe immer unberechendar und veränderlich bei mir ist, an mit ihnen zu unterhandeln oder jedes Gespräch zu verweigern.

Aber sie lächelten immer, folgten mir überall hin und ärgerten mich dis zur Hundswut. Nichts gleicht mehr einer Fliege als ein Händler in Sikkim. Man verjagt sie und sie konnnt wieder, man wechselt seinen Plat und sie konnnt wieder, man schließt die Augen und man hört ihr Gesumm von neuem. Man begeht die Niedrigskeit, nach ihr zu schlagen, sie stirbt nicht; man zerdrückt sie graussam zwischen den Händen, und während sie den letzten Atem aussen

haucht, hinterläßt sie in ihrem Testament ber Tochter, der Schwester, ber Mutter die angenehme Aufgabe, einen weiter zu plagen, einen ewig zu umsummen, und bringt einen dazu, dem Leben zu kluchen und sich ernstlich mit dem Gedanken an den Selbstmord zu beschäftigen. Ginen Hauser in Sikkim kann man beschimpfen, aber die Beschimpfungen nimmt er für Sössichkeiten, man kann ihn durchprügeln und indem er sich die wunde Stelle reibt, lächelt er einem süß ins Gesicht. Freilich kann man ihn totschlagen und vielleicht würde er nicht ein Testament wie die Fliege machen; aber da ich mein fünfzigstes Jahr ohne anerkannten Mord erreicht habe, so möchte ich auch unschuldig und ohne menschliches Blut vergossen zu haben, sterben.

Und wenn diese Kaufleute aufdringlich sind wie die Langeweile, wenn sie lästig sind wie die Fliegen und unermüblich wie die Ameise des Tamerlan, so sind sie Spikbuben wie . . . wie die ärgsten Spikbuben Europas. Sie verlangen Preise, die zweimal, dreimal, zehnmal den wahren Wert eines Gegenstandes übersteigen, verkaufen falsche Münzen, falsche Schmucksachen, reichebaarte und fast leere Moschusbeutel.\*) Es gibt keinen Betrug, den sie nicht versuchen, keine Fälschung, die ihnen unbekannt wäre, und keine jüdische kaufmännische Beredsankeit, die sie nicht anwenden würden.

Das ift aber nicht bas besondere Berdienst der Sausierer in Siffim, auch bei ihren Mitbrüdern in Baroda, Gipur und Bomban

In Darzilling werben Bisamhaute für wenige Solbi (1 Solbi = 4 Pf.) vertauft. Sie haben aber wenig Wert, ba fie bei bem geringsten Gebrauch wie alles Rotwild die Haare verlieren.

<sup>\*)</sup> Einige Zoologen haben die Existenz des Moschustieres in Tibet geleugnet, aber Lydester glaubt dieselbe mit voller Gewisheit dargethan zu haben. Sonderbar ist es, daß schon die Marco Boso der erste Beweis gesucht wird. Pas Moschustier ist auch in Bhutan allgemein und wird durch die Büste Gobi dis in Sibrien hinein gesunden. Lydekker: On the occurrence of the Musk Deer in Tibet, Journal of the Asiatic Society in Bengal. New Series. Vol. 49. N. 1. pag. 4.

habe ich diefelben Tugenden entbeckt. Die beste Art und Weise. um sich gegen ihre Arglift zu wehren, ift bie, einen intelligenten ehrlichen Diener bei fich zu haben, ber ihre Sprache tennt. Man muß sie immer niederträchtig und brutal behandeln, sich nicht beeilen, ihnen etwas abzutaufen, überhaupt teine große Luft zeigen. etwas zu erfteben. Zeigt man sich neugierig, ungebulbig, einen Gegenstand zu besitzen, fo hat man bamit bem Feinde, ber jebe Miene beobachtet und bas Berlangen nach Ruvien schätt, bie fcmache Seite gezeigt. Derfelbe Gegenftand, ben man einzig glaubt, ben man fich nicht entgeben laffen will, ift vielleicht gang allgemein, und berfelbe Sändler bietet ibn morgen, übermorgen in ichoneren und billigeren Eremplaren an. Man muß bie größte Bleichgültigkeit heucheln, alles verachten, Die Ginkaufe bis gur letten Stunde vor der Abreife verschieben, und befolgt man meine Ratichlage, Die Frucht einer graufamen, burch Rupien gegewonnenen Erfahrung, fo wird man nicht unbefriedigt Siffim und Indien verlaffen.

# Befintes Kapitel.

Die Bevöllerung in Siffim. — Die Leptica. — Die Bhutia. — Die Limbu. — Repalefen und Tibetaner. — Ein tibetanischer Gruß.

Bevor ich Siffim verlasse, will ich die Bevölkerung, der ich eine besondere Denkschrift widmen werde, kurz skizzieren. In jenem Zauberlande sind viele verschiedene Familien der mongolischen Rasse mit vielen aus der Sebene heraufgekommenen Hindu untermischt; auch findet sich hier und da ein Muselmann und Engländer, die den Sommer im Gebirge zubringen und verschiedene Schulen gegründet haben, wo Knaben und Jünglinge das geeignete Klima finden, das sie stärft und kräftigt und gegen die Gefahren der glühenden indischen Sebene widerstandskähig macht.

Die Leptscha sind die bekanntesten unter den mongolenähnlichen Stämmen in Sikkim, weil sie Gooker in seinem schönen Buch über Sikkim populär und sast sympathisch gemacht hat.\*) Obgleich die Reise des berühmten Botanikers vor mehr als breißig Jahren stattgesunden hat, so habe ich doch die Leptscha von heute durchaus dem von ihm entworsenen Gemälde ähnlich gefunden.

<sup>\*)</sup> Joseph Dalton Hooker. Himalayan Journals. Notes of a Naturalist in Bengal. The Sikkim and Nepal Himalayans etc. New edition in two volumes. London 1855.

Es ist ein vorzügliches, mit einem berühmten Namen unterzeichnetes Wert, das man gern lieft, wenn es auch zuweilen infolge seiner übermäßigen Beitischweisigkeit und der unglaublichen Detailliertheit der Erzählung langweilig wird. Sobald aber der Autor sich vor den großen Aundern der Natur besindet, dann bewegt er, dann regt er den Leser auf und reißt ihn

Rur find sie ein klein wenig mehr hindusiert, wenden auch nicht mehr Bogen und Pfeile an, sondern den Bogen mit Kreide-kugeln, den sie einzig und allein zur Jagd gebrauchen. Sonst sind sie noch immer das schmutzige, heitere, gedankenlose Bolk, das auf der Skala der Zivilisation eine der letzen, auf der der Glückseligkeit eine der ersten Stusen einnimmt. Für die menschliche Familie ist es wenig ehrenvoll, aber leider nur zu wahr, daß glücklich sein und Zivilisation immer im entgegengesetzen Verhältnis zu einander stehen.

Die Leptscha halten sich für die Ureinwohner von Siffim, aber da sie große Nomaden sind, so besinden sie sich bald im westlichen Bhutan, bald im östlichen Nepal. Sie sind in zwei Stänme geteilt, die Rong oder wahren Leptscha und die Rhamba. Se heißt, daß die Bevölkerung von Siffim vor zwei Jahrhunderten aus Leptscha und Bhutia bestand, die, der ewigen aufreibenden Zwistigkeiten mübe, die Lama, die jenseits des Hinalang wohnten, um Nat fragten, wie sie auf die beste Art und Weise ihrer unnatürlichen Lage ein Ende machen könnten. Gine Deputation von Lama ging nach China und kehrte mit einem Jüngling zurück, der die nötigen Ersordernisse besah, um ein guter König zu werden, und bieser wurde zum Najah von Digong, der Name, mit welchem die Leptscha Siftim bezeichnen, ernannt.

Die Leptscha find von niedriger Statur, aber fraftig gebaut, mit schwarzen ungepflegten Saaren, die bei ben Frauen in zwei, bei ben Männern in einem Bopf\*) zusammengefaßt werben, mit

enthusiastisch mit sich sort. Der Botaniser nimmt natürlich den besten Teil der Reise sür sich in Ampruch, aber ethnologische, historische und geologische Bemerkungen ziehen sich in reicher Fülle durch das Werk. Der englische dumour wirst hier und da ein Körnchen Salz hinein und der häusig trastose, einsörmige Stil wird blühend und angenehm.

<sup>\*)</sup> Ich kann durchaus nicht mit Dr. Campbell übereinstimmen, der von ben Haaren ber Lepticha sagt: "Sie sind stolz auf ihr Haar und arrangieren es sehr jorgfältig." Journ. of the Asiatic Society of Bengal. 1840.

kleinen, schiefgeschlitten Augen, einer nicht zu aufgeworfenen Nase, breiten Gesichtern, großem Munde und gelblicher Haut, auf bem Gesicht sehr wenig Haar, bas sich fast immer nur auf einen Schnurrbart reduziert. Der Zopf, bas unbehaarte Gesicht, die sast gleiche Kleidung bei beiden Geschlechtern tragen bazu bei, die Unterscheidung berfelben sehr zu erschweren.

Sie sind Nomaden und gründen nie dauernde Dörfer, da sie kaum länger als brei Jahre an berselben Stelle bleiben. Sie essen alles Esdare, Schlangen, Frösche, Pilze, Farrenkraut und wilde Wurzeln, kennen aber auch selbstgesätetes Getreibe, das sie nur sehr oberstäcklich unter die Sche kraßen. Allem anderen aber ziehen sie Schweinesteisch, Rindskeisch, Ziegen und Hammelsteisch vor. Die in Nepal lebenden Leptscha sind gezwungen, sich den Gebräuchen der Hindu anzubequemen, und enthalten sich des Fleisches; sie versuchen aber immer, nach Siktim zurückzukehren, wo sie ohne Gewissenschise und ohne Vorwürfe alles essen können. Sie trinken die Nurwa, die wir schon kennen.

Sie sind Monogamen und viel moralischer als die Bhutia. Bon den reisen Mädchen verlangt man jedoch keine zu ftrenge Tugendhaftigkeit und außerdem kann die Ehe nie in sehr jugendlichem Alter stattsinden, da es dem Gatten viele Mühe verursacht, das für die Frau zu bezahlende nötige Geld zu erarbeiten und zu ersparen. Doch gibt es ein Auskunstsmittel; der Gatte seht nämlich sange Zeit mit der Verlobten im Hause des zukünstigen Schwiegervaters und wartet, die er die Summe erspart hat.

Die Leptscha begehen fast nie ein Blutvergehen, sind faul, leichtsunnig, leben in den Tag hinein, ohne sich um das Morgen zu sorgen und ohne die rasende Wut unseres ehrgeizigen Strebens und unserer kasustisschen Gesetzebung und Moral. Sie spielen eine Art von Damenspiel leidenschaftlich gern, improvisieren überall ein Schachbrett auf der Erde und benuhen dazu Steinchen von verschiedenen Farben.

Der Oberst Walter Serwill hat von bem Charafter ber Leptscha eine sehr schöne Definition mit einer wirklich Linnefchen

Whrafe entworfen: The free, happy, laughing and playful, not chaste Lepchas, the children of the mountains, modest, social and joyous in disposition. "\*)

Die Sprache der Leptscha ist der tibetanischen sehr verwandt, hat aber nicht das tibetanische Alphabet. Wir haben eine Leptschas Übersetzung einiger Teile der Bibel und anderer Elementarbücher. Sowohl die Leptscha wie die Bhutia sind Buddhisten, obgleich Latham es leugnet, aber die letzteren verbrennen ihre Leichen gleich den Hindu, haben keine bestimmte Form der Sehe und sind Polyander, während die Leptscha ihre Toten begraben und Monogamen sind. Es ist eine eigentünliche Erscheinung, wie Kurt besmerkt, daß zwei so verschiedene Organisationen der Familien eine ibentische Religion haben.\*\*)

Die Leptscha tragen keinen Turban und gehen mit entblößtem Haupt. Ihre Aleidung ist äußerst einfach und besteht aus einem Beinkleid und einem bunten Mantel, der auf der Brust und dem Rücken übereinandergeschlagen ist. Ihre Frauen tragen sehr schweckschundsachen aus Silber, Korallen und Türkisen.

Die Leptscha begraben ihre Toten wie alle Bubbhisten. Es scheint aber auch, daß sie sich oft damit begnügen, die Leichname mit einem Hausen von Steinen zu bebeden; darum findet man so häusig von den wilden Tieren benagte menschliche Gebeine in den Wälbern. Troßdem ich große Prämien versprach, ist es mir aber boch nicht gelungen, einen Leptschaschäbel zu erhalten.

Obgleich die Bhutia mit ben Leptscha untermischt in Siffim leben, so bilden sie boch ein von diesen verschiedenes Bolf, und in Darjiling bewohnen sie sogar ein besonderes Dorf gang allein.

Sie find schöner und größer als die Leptscha, wenn auch ihre Physiognomie stärker an die mongolische erinnert, haben kleinere Nasen, schiefere Augen. Die jungen Mädchen haben eine

<sup>\*)</sup> Die freien, glüdlichen, sachenden, nedischen Lepticha, die wahren Kinder bes Gebirges, bescheiben, gesellig, mit den glüdlichsten Anlagen begabt.

\*\*) Kurt. On the Non Aryan Languages of India. Proc. of the Asiatic Society of Bengal. Journ. 77. pag. 6.

so ungewöhnliche und gefällige Rosenfarbe auf dem Gesicht, daß sie sogar einen Europär in Versuchung führen könnten. Sie tragen Jöpse wie die Leptscha und sind wie diese schmutzig und nachlässig in ihrer Kleidung. Sinige Frauen haben sich das Haar abgeschoren, weil sie Nonnen mit dem Gelübde der Keuschheit sind. Aber es scheint, daß, ehe sie sich den Kopf geschoren, sie den Körper so lange sie konnten dem Teusel preisgegeben hatten.

Ihre Ghylong ober Lama bilden einen Hauptteil der Bevölkerung. Um Priester zu werden, muß man eine Tage bezahlen und Erlaubnis von den Vorgesehen haben. Sind sie einmal mit dem priesterlichen Charafter bekleidet, so müssen sie auch die Heilkunde ausüben, was sie aber durchaus nicht zu strengen Studien verpflichtet, da sie alle Krankheiten durch Zauberformeln und Beschwörungen heilen.

Die Lama ber Bhutia seben in Aföstern, und der ernsteste Teil ihres Ritus besteht darin, die Gebetsmaschinen zu drehen oder die Perlen ihrer Rosenkränze umlausen zu sassen, wobei sie die samosen Worte: om-mani-pad-mi-om wiederholen. Was die Grundide ihrer Religion betrifft, so kann man sagen, daß sie eine Abstraktion von jedem irdischen Gedanken ist, um alle Ausemerksamkeit auf die Attribute, die Volksommenheit Buddhas zu konzentrieren. Es scheint aber, daß ihre Bekehrung zum Buddhismus nicht sehr alt ist, denn das Volk glaubt an eine zahllose Legion von Geistern, denen sie Blumen und bunte Läppchen darbringen.

Es ist nicht recht bekannt, ob sie einen wirklichen Ritus bei ber Sheschließung haben, sehr bekannt aber ist es, daß die Männer kein besonderes Gewicht auf die Keuschheit ihrer Frauen legen, und daß diese in ausgedehntestem Maße von dieser Duldjamkeit ihrer Gefährten Gebrauch machen. Das berichten zwar alle Reisende, aber es kontrastiert doch stark mit der scheindaren Schamhaftigkeit ihrer Mädchen, die sobald ich sie mit lächelndem Wohlgefallen betrachtete, sofort sehr lebhaft erröteten. Dalton dagegen sagt, daß eine Bhutia-Eva ein Stüdchen von der verbotenen Frucht gegessen

hätte, ohne nachher an das Feigenblatt zu benken. — Wenn sie sich, seiner Meinung nach, bekleiden, so geschieht es nicht aus Schamhaftigkeit, sondern nur um sich vor der Kälte zu schüßen.

Die Polyandrie ift bei ben Bhutia eine soziale Einrichtung, aber artet leicht in freie Liebe aus.

Ihre Häuser sind schön, ähneln ben Schweizerhäuschen und bestehen oft aus zwei, drei, ja sogar vier Stockwerken, mit Holzschnigereien und Berandas verziert. Gigentümlich berührt es, daß das Innere ihrer Häuser sauberer ist als ihre Körper. Ihre Ersahrensheit in der Architektur zeigen sie auch bei dem Bau ihrer Brücken. Die häuser der Bhutia in Sikkin sind jedoch viel häßlicher als die von Dalton beschriebenen.

Ihre gröberen Stoffe weben sie selbst, die feineren kaufen sie aus Tibet und China. Meistenteils sind es die Frauen, welche auf der Erde sitzen und weben. Sie versertigen ein gutes Papier aus der Rinde eines Baumes, den sie Diah nennen, machen Murwa und destillieren ihr Bier, da sie große Liebhaber von geistigen Getränken sind.

Sie haben Pferberennen, verbrennen ihre Toten und werfen beren Afche in ben nächsten Strom.

Die Kleidung ift fehr einfach, die Schnucksachen ber Frauen bagegen find fehr reich und elegant.

Mary Avery\*) berechnet bie Zahl ber Bhutia in Siffim auf 3834.

Dalton nimmt an, daß die Limbu ein Zweig der Kiranti oder Kirati sind; in der Gegend östlich von Bharata haben sie sich feste Wohnste gegründet. Campbell sagt, daß der wahre Name dieses Stammes Ektumba sei, während der Name Limbu im allgemeinen nur dazu diene, die Bewohner des zwischen dem Dudhubsi und Mechi gelegenen Landes zu bezeichnen. Campbell ist auch der Meinung, daß die Limbu weniger mongolisch sind als die Leptscha.

<sup>\*)</sup> Mary H. Avery. Up in the clouds. Calcutta 1878, pag. 78. Mantegassa, Indien.

Von den wenigen zu schließen, die ich gesehen habe, möchte ich sagen, daß sie denselben sogar sehr ähnlich sind. Sie tragen ihre Haare aber nicht in einen Zopf geflochten, sondern lassen ihnen den freien Lauf der Natur. Sie sind auch etwas größer als die Leptscha, haben aber kleinere Augen als diese. Es scheint, daß sie Berzierungen und Schmuckgegenstände mit großer Verachtung behandeln.

Sie besitzen ben Pflug, aber wegen ber gebirgigen Natur bes von ihnen bebaueten Landes können sie ihn nur selten anwenden. Sie sind vorzugsweise Ackerbauer und pflanzen Mais, hirse, Reis und Baumwolle. Handwerker haben sie nicht und kaufen daher ihre Werkzeuge von andern Stämmen. Dagegen können sie weben, spinnen, ihre Stoffe färben und gegohrene und bestillierte Getränke bereiten!

Trot dem sie umgebenden brahmanischen und buddhistischen Sinkluß haben sie doch den Kultus des alten Heibentums ihrer Bäter bewahrt. Sie haben keinen Namen für Gott, noch anerkannte Priester, weder errichten sie Tempel, noch stellen sie ihre Götter bilblich dar, aber sie bringen Tieropfer und essen das geschlachtete Tier, indem sie sprechen: "Das Leben für Gott, das Fleisch für uns." Sie haben Zauberer und glauben an Beschwörungen.

Auch die Limbu kaufen ihre Frauen ober dienen im Hause ihrer Schwiegerväter, wenn sie zu arm sind. Und doch kostet bei ihnen eine Frau nur zwölf bis zwanzig Rupien, während die armen Leptscha bis zu vier- oder fünschundert zahlen mussen.

Eine absolute Keuschheit vor der Ehe ist nicht durchaus notwendig, und die männlichen Kinder des Mädchens werden dann von dem Later, die weiblichen von der Mutter unterhalten; darin sind sie gewiß viel moralischer als wir. Miß Avern sagt, daß dieser Gebrauch auch bei den Leptscha vorherrsche.

Sie verbrennen ihre Toten und zwar meist auf Bergesgipfeln, begraben bann die Asche und bebeden diese darauf mit einem Grabstein. Auf diesen wird eine Denkschrift eingemeißelt zur Erinnerung an die Geschenke, welche bei Gelegenheit des Begräbnisses an die Nachbarn und Berwandten verteilt wurden. Die Inschrift ist in Devanagaris oder Leptschasschrift versaßt, je nachdem sich dort ein Graveur besindet, der die eine der beiden Schriften besser kann. Sie haben keine eigene Schrift. Ihre Sprache ist wohlsautend, mehr Lippens und Gaumensaute als Nasens und Kehlsaute.

Da bie Limbu sehr geschickt in vieken, verschiebenartigen Arbeiten sind, so würden sie vorzügliche Diener abgeben, wenn sie nicht auch eine besondere Fertigkeit hätten, verschlossene Thüren und Schlösser zu öffnen. Darum ziehen die Engländer ihnen die Bhutia und Leptscha vor.

Tauglicher aber als zu Dienern sind sie zu Soldaten und laffen sie sich daher auch oft zu den anglo-indischen Truppen anwerben. hierin sind sie von den Leptscha sehr verschieden, die mit keiner menschlichen Seele Arieg führen. Sie dagegen schlagen sich gern und bei ihren Naufereien geben sie weder Frauen, noch Ereifen noch Kindern Pardon.

In Siffim findet man auch viele Nepalesen, die noch ihren stolzen, unabhängigen, friegerischen Charakter bewahrt haben. Es ist nicht sehr geraten, mit ihnen Streit anzusangen, weil jeder von ihnen das schreckliche Kukri, das gebogene Messer, welches sie im Gürtel tragen, sehr gut zu handhaben versteht; als Nation sind sie noch Söhne jener Männer, die unter einem leeren Vorwande im Jahre 1792, 18000 Mann stark, in Tibet einsielen und das Land in kurzer Zeit eroberten. Wenn sie später daraus vertrieben wurden, so geschah es nur, weil das ganze himmlische Neich sich gegen sie erhob.

Die in Sikkim anfässigen Repalesen arbeiten als Tagelöhner in ben Theepstanzungen ober üben irgend ein Handwerk aus. Auch unter ben Sausierern habe ich verschiebene gesehen.

Ohne einen schwierigen und oft gefahrvollen Ausstug nach Tibet zu machen und ohne Siffim zu verlassen, kann man die Tibetaner doch kennen lernen. Sie sind mongolischer als alle mongolenähnlichen Individuen am südlichen Abhang des himalaya,

13\*

und wenn man sie auf ihren kleinen Alpenpferdchen, mit ihrem langen Zopf, ihrer noch längeren Pfeise und ihren Filzschuhen einhergaloppieren sieht, so glaubt man sich nach China versett. Sie sind schmutig wie ihre Mitbrüder und rechtfertigen vollkommen das, was Hooker von den Tibetanern sagt, daß nämlich Körperreinlichkeit und Keuschheit bei ihnen wenig geschätzte Tugenden seien. Ein Lanna, der in bezug hierauf seine Landsmänninnen verteidigen wollte, sagte: "die Frauen in Tibet sind nicht so sehr von denen anderer Länder verschieden, daß sie das Schöne, was sie besitzen, verbergen sollten."

Auch in Sikkim beschmieren sich die tibetanischen Frauen Stirn, Rase und Wangen mit einem Lack von dunkel kastanienbraumer Farbe, der sie entsehlich macht. Da sie sich in dieser Weise nur entskellen, wenn sie das haus verlassen oder auf Reisen geben, so glaubte Gooker, daß sie es nur thäten, um sich häßlich zu machen und die Männer nicht in Versuchung zu führen. Der wahre Zweck ist aber nur der, die Haut vor den trockenen, kalten Winden der hohen Region zu schützen. Der Lack besteht aus Hammeltalg, Raschu und andern mir unbekannten Substanzen.

Bir wollen Siffim und die Tibetaner nicht verlaffen, ohne des eigentümlichen Grußes der bezopften Bürger des himmlischen Reiches zu gedenken. Fast zu gleicher Zeit heben sie den Hut auf, dann entfernen sie ihn vom Kopfe und je weiter desto besier, frazen sich das rechte Ohr und steden die Zunge heraus. Die Operation ist etwas kompliziert und schwierig, aber die Wirkung sehr malerisch.

# Elftes Kapitel.

Bon Darjiling nach Kalkutta und von Kalkutta nach Benares. — Die heilige Stadt des hindutums und ein weißes Gespenst unter den Kuinen.

— Die Tempel und Paläste, Küße und Alsen. — Traurige Betrachtungen.

— Muslelmännische Gräber und ein wirklicher heiliger, wenn auch Muhammedaner. — Die Ruinen von Sarnath. — Ein Besuch beim Könige von Benares. — Anblid der Stadt. — Die beiden Bajaderen. — Uttam und Mahomeddiant. — Die indischen Gauster und Schlangenbändiger.

Um mich von Darjising nach Benares zu begeben, mußte ich notgedrungen Kalkutta wiedersehen und selbstverständlich blieb ich dort nur so kurze Zeit, als mir irgend möglich mar. Nie werde ich die traurigen Stunden vergessen, die ich auf dem Zollamte verbrachte, um meine Sammlungen und einen Teil meiner Kosser nach Bomban zu erpedieren. Ich wartete dort in einer Art von Saal oder besser gesagt in einem großen Zimmer oder Stall im ersten Stockwerk, in dem viele Beamte, wie Pferde oder Rindvieh durch Holzwähne von einander getrennt, schwizen, rot spucken der rauchen. Der Ort ist mit allen menschlichen üblen Gerüchen angefüllt und wenn Dante ihn gesehen, so hätte er daraus eine Höllengrube gemacht, um die zu epikuräischen und empfindlichen Leute darin zu bestrafen.

Aber enblich habe ich Kalkutta verlaffen, um nie wieder borthin zuruckzukehren. Sine Nacht und fast einen ganzen Tag Sisenbahnsahrt bringen mich nach Benares, wo ich in Clarks Hotel absteige, dem saubersten, kühlsten, sympathischsten aller indischen Hotels, weil es von einer Frau, welche die Annut und Zartheit ihres Geschlechts darüber ausbreitet, geleitet wird. Auf meinem Tische sich einen Thonkrug mit fast eiskaltem Wasser gefüllt, das noch den zarten Dust der seuchten Erde ausströmt, und in meinem Toilettenzimmer ein Bad, das mich von dem Staub der Reise befreit und mich physisch und moralisch aufrichtet.

Sin einziger Tag, ben man in Benares zubringt, wiegt zehn Jahre eines gewöhnlichen, in der Langeweile büreaukratischer Arbeit und dem Müßiggang eines schlecht ventilierten Casés verbrachten Lebens auf. So viele Eindrücke, so viele Erinnerungen sammelt man dort, daß man sich für daß ganze Leben einen Borrat davon anlegen kann. Benares ist das größte Schlachtseld zwischen Buddha und Brahma, die Stadt, die schon vor sünsundspanzig Jahrbunderten berühmt war und schon die Bewunderung von ganz Asien erregte, als Rom noch ein Säugling war, Athen kaum ansing das Haupt zu erheben, als Tyrus seine ersten Kolonien gründete und Babylon mit Niniveh kämpste, um zu sehen, wer die erste sein würde.

Heute ift Benares noch nicht eine Ruine, aber man hört der bie Seufzer eines müden Greisenalters. Noch ist es das Rom des hindutums, und ein Zentrum des muhammedanischen Kultus, aber auch wie in dem europäischen Rom sind dort die Erinnerungen an die Vergangenheit größer, als der bestuchtende Pulsschlag der Gegenwart. Die Götter sind alt geworden im Osten wie im Westen, und wenn Benares noch 1470 Shivalas und 280 Woschen zählt, aus deren Tempeln schlartrunkene Massen, mit Opium und Askese berauschte Fasire, heraustaumeln, so hat doch der warme, lebensvolle Gedanke der indischen Jugend die Shivalas und Woschen verlassen, und blickt nach dem Vesten und beneibet das europäische Vieber.

Frühmorgens begab ich mich an die Ufer des Ganges, als die ersten Strahlen der Sonne die letzten auf den gelben Wellen des heiligen Flusses ruhenden Nebel in die blaue Luft zerstreuten Sin Brahmane hatte die jungfräuliche Kuh, die Milch gibt, ohne daß sie je die Liebe gekannt hätte, von zwerghafter Gestalt, mit

vergoldeten Bornern, mit parfumierten und gefalbten Rußen und mit Kleinobien bebeckt, an ben geweihten Ort geführt, und zwar in einem Rarren, ber einem fleinen Tempel gleicht. Dort bleibt fie ben ganzen Tag über fteben, um die Anbetung und die Opfergaben ber Gläubigen entgegen zunehmen. Bu ben Rugen ber heiligen Ruh lag eine weiße Geftalt, ichlank und elegant wie eine Balme, in blendendweiße, mit Gold und Gilber gefticte leinene Bewänder gehüllt, auf ben Anieen. Ihr Beficht mar in Schleier gehüllt, aber boch nicht fo ganglich, um ihre fcwarzen, blibenben Mugen zu verbergen, die von einer fo dichten Augenwimperhülle umschattet maren, bag biefe fast einer Dornenkrone glich, Dornen, bie zu vermunden und zu liebkofen ichienen und liebeglühendes und zugleich graufames Verlangen erweckten. Die Sautfarbe mar weiß, wie die eben im Dfen gegoffene Bronge, und gang geeignet, bas Reifch, welches jenen orientalischen Samt berührt hatte, ju versengen. Aber die faum erregte Lüsternheit mußte beim Anblick jener Frau, in beren Beficht ein fo unendlicher Schmerz, ein marmorartiger, fast hoffnungslofer Schmerz verfteinert lag, fofort wieder verschwinden. Und doch hatte fie ihre königliche Schönheit und ihre Martyrerschmerzen zu den Füßen einer Ruh, von der fie leife betend eine Gnabe erflehte, in ben Staub gelegt. einem reichen golbenen Befaß batte fie irgend eine Salbe genommen, und mit ihren Sanden falbte fie die Sufe bes dummen Wiederkäuers. Nachdem sie lange gebetet und lange geweint hatte, warf sie bem Brahmanen eine Sand voll Rupien zu und kehrte ju ihrer Sanfte jurud, die fie mit vier ebenholgichmargen Rulis fcon feit einiger Zeit erwartete.

Es war ein Tag großer Heiligkeit, und die Tempel waren alle überfüllt. Noch einmal glaubte ich in der auf: und ab: wogenden, andächtigen Menge, unter der hundertfarbigen Masse im Tempel zu den heiligen Kühen den weißen Engel vom Morgen wiederzusehen. Wie in einer Regung von unfreiwilliger Achtung öffnete sich die Menge vor jenem Schatten, der geräuschlos zwischen den in Schmerz und den Mysterien ihres Glaubens versunkenen

Männern und Frauen bahinglitt. Ich suchte fie, ich wollte ihr solgen, aber ich verirrte mich in ben von affetischem Fieber durchsglübten Menschenwellen.

In der Abendbämmerung aber fand ich sie in Bishasharnath, dem Tempel Siwas, des Lieblingsgottes der Benaresen, wo man ein Idol anbetet, das der König aller indischen Götter genannt wird, wieder. Jener Tempel heißt auch der goldene Tempel wegen der Goldplatten, die ihn bedecken, und die von dem berühmten Rajah von Panjah, Randschit Singh, bezahlt wurden. Aus allen Teilen Indiens strömen dort Tausende von Pilgern zusammen, um Siwa anzubeten und ihre Gaben niederzulegen. Die Büchsen, welche zum Empfange der Almosen bestimmt sind, sind aber nicht klein und ärmlich wie bei uns, sondern es dient dazu ein Graben, der einen Meter tief und einen Luadratmeter groß ist, wo Kupser-Pais und Silber-Rupien glänzen und hell ertlingen. Randschit Singh allein süllte einmal diese Grube mit Goldmänsen.

Un jenem Abend funkelte bas goldene Dach bes Bijha= iharnath in ben letten Strahlen ber untergebenben Conne, mahrend unter ben Wölbungen bes Tempels ichon die Nacht ihre Schatten ausbreitete. Die Menge ichwoll an, ftief und brangte fich, geriet in Gahrung bei bem beißen Atem aller jener Menfchen. und bem betäubenben Duft bes Sanbelholzes, Rojenmaffers und ber Jasminbluten. Anaben, Junglinge und Manner ftiegen fich rudfichtslos und ohne Komplimente und manch zitternder, binfälliger Greis lehnte fich an die Wand, um nicht in ber trunkenen, mutenden Menge erbrudt zu merben. Ein brennendes Rohlenbeden fprühte Runten aus feinen vergolbeten Rändern, und mit meinen Armen entfernte ich eine arme Alte, auf beren abge= tragenen, schmutigen Rleibern bie Funken fpielten, mabrend fie in affetischer Betrachtung nach oben blidte und Sima um irgend eine Gnabe anflehte. Zwei in Armbobe aufgehängte Gloden er= flangen, die eine in ernftem, die andere in scharfem Ton, sobald fie von ben porübergebenben Bilgern geläutet murben, bie gu

biefem Zwed ben Klöppel ergriffen und ihnen zwei Noten ber Unbetung und bes Larms entlochten. 3ch burchbrach biefes Gewirr von menichlichen ichwarzen, transpirierenden Beichöpfen, zerftampfte eine Ungahl von Rofen: und Jasminguirlanden und um eine weniger unreine Luft zu atmen, wendete ich mich bem dunkelften Teile des Tempels zu, wo unter einem winzigen Tempelchen ein ungeheures Lingam, fast wie eine Infel in einem mifroftopischen See, bichte Tropfen von Butter in Die feuchten, beiligen Aluten bes Ganges himunterfallen ließ. Dort, am Rande jenes fleinen Sees vor bem Bilbe Simas, lag wieber meine weiße Frau auf ben Knieen und in jenem bammernben Lichte leuchteten ihre Augen wie ichwarze Diamanten. Neben ihr ftand bas heilige golbene Tabernafel für bie Opfergaben, und fie entnahm bemfelben Rörner von gefochtem Reis, Kurkumapulver und Jasminbluten, Die fie von Beit ju Beit auf bem Lingam nieberlegte, nachbem fie mit glühender, beredter Unbacht gebetet.

Ich versteckte mich hinter einer Saule und betrachtete sie lange und liebevoll. Ich verstand ihre Worte nicht, aber ich besgriff, daß sie eine arme, unfruchtbare Frau war, daß sie um einen Sohn flehte, daß sie dem Gotte der Fruchtbarkeit durch die Glut ihres Glaubens einen der vielen Keime entreißen wollte, den die sonst so verschwenderische Natur ihr versagte. Oh! warum tröstete Siwa nicht jenen Engel, warum verweigerte er jener Frau die höchste Wonne des Weibes, jene, Mutter zu sein.

Sie fah mich nicht, ich werbe fie nie wieberfeben, ich kann auch nicht hoffen, bag fie biefe Zeilen jemals lefen wirb.

Mübe und traurig von all der Pein und dem Wust der Dinge, die ich an jenem Tage gesehen, kehrte ich nach Hause zurück und dachte: Oh! warum erwächst doch in jedem Lande der Erbe neben dem religiösen Gefühl, einem der höchsten, erhabensten Bedürsnisse des Herzens, der Parasit der Simonie der Geistlichekeit? Warum entsteht neben den göttlichen, humanen Dogmen Buddhas die lächerliche Spielerei mit den heiligen Trompeten und den Trommeln aus Menschenschaften? Warum erhebt sich

aus ben Abern ber ichredlichen, aber großartigen indischen Dinthologie bie efelhafte Anbetung bes Lingam und ber melfenben Rube? Warum muß man neben ber erhabenen Moral ber Parfen die Beier und Raben ber Turme bes Schweigens und Gläubige, die fich das Geficht mit Ruburin maschen, finden? Warum ift auf ber Roje auch Mehltau und lagern die Raupen? Warum wird in der Ahre, die uns bas Brot gibt, der fie totende Bilg geboren? Warum niftet fich in ber Traube Noahs bas vernichtende, boje Wefen ein, bas uns ben Reftar ber Freude vergiftet?

Wahrhaftig, im Teufel hat der gefunde Menschenverstand und ber humor bes Bolfes eine große Wahrheit infarniert. Der Teufel vervollständigt den Engel, und er ift notwendiger und ver-

hängnisvoller als er.

Aber das weiße Phantom hat mich weit abgelenkt und wir muffen zu ben Ufern bes Banges gurudfehren, wo und eine große Barte erwartet, die langfam in ihrem Laufe die Tempel und Balafte von Benares an uns vorübergieben läßt.

Wie viele Ruinen! Welch eine mude, frankhafte Uffese laftet auf bem allen! Paläste wechseln mit Tempeln ab, alle schwer= fällig, grotest, in Ruinen. Der Führer ftellt fie folgendermaßen vor: "Dort, jenes Bebäube, bas verwüsteter ift als alle anderen, gehört einem Brahmanen, jenes andere gehört gum Affentempel, bas ba bem Rajah von Benares. Wie zertrummert, obe und verlaffen liegen fie ba! In den Fenfterspalten ift ein riefiger Kaktus emporgewachsen, zwischen beiben Alugeln bes Palaftes find Scherben und Unrat aufgehäuft. Dort, an jener Stelle, ftand ein Balaft, er ift durch einen Erbfall gerftort worden."

Unter jenen Riefen : Ruinen am Ufer siten ober knieen Bläubige, und man fieht fie ben Ropf in die Fluten des Banges untertauchen und bann sich einige Tropfen mit der Sand in den Mund laufen laffen. Die guten Leute feben uns gar nicht, benn fie find gang in die Affese eines glübenden Glaubens verfentt.

Wir steigen aus, um ben Tempel bes Konigs von Neval gu besuchen. Auf einer fehr bescheibenen Treppe, aus beren Mauern ein starker Ficus religiosa emporstrebt und sie spaltet, steiat man zu ihm hinauf. Langs bes Weges erheben zwei Lingam bas haupt und zeigen noch die Spuren fürzlich ftattgefundener Libationen und Opfergaben. In einer Art von Rapelle läßt fich ein anderer ichonerer, größerer und bemalter Lingam von bem Baffer bes Ganges befpulen, bas aus einer über ibm aufgebängten Meffingschale auf ihn beruntertropft. Ein Taber= nakulum ift mit ben unzuchtiaften Scenen eines komischen und zugleich erotischen humors, die in Bolg geschnist find, geschmudt. 3ch bewundere zwei junge Brahmanen, die wie zwei Engel fo fcon find, aber eine zu fchlaue und zu intelligente Phyfignomie haben, als baß fie an alle biefe Spiegelfechtereien glauben follten. Offenbar sammeln fie ben letten Tribut bes unwiffenden Bolkes. welchen es in ben Furchen bes alten Glaubens gurudaelaffen bat. Bon einem Fenfter aus aber schreit und lärmt ein armer Rarr, ber infolge vielen Betens ben Berftand verloren bat, und beklamiert aus einem beiligen Buche, bas er in ben Sanben halt.

Stumm und gedemütigt verließ ich den Ort. Wütend befuchte ich die Moschee des Königs von Delhi, sah, wie man ein
totes Kind mit einem Kruge am Halse in den Ganges senkte,
sah brennende und bereits in Asche verwandelte Scheiterhausen,
sah Raben auf dem Flusse auf schwarzen Scheiten, Resten aus Mangel an Holz schlecht verbrannter Leichname, den Flush
hinuntersegeln. Immer düsterer und trauriger wurden die Bilber
vor mir, und die Karikatur des menschlichen Ideals war mir nie
grotesker erschienen.

Wie ein Opferlamm ließ ich mich nach Durgakunds Shivala ober dem Affentempel bringen. Mehr als tausend Affen werden dort durch Priester und öffentliche Milbthätigkeit verpflegt. Sie haben einen prachtvollen Teich zum Baben, haben eine Kirche mit dem vergoldeten Bilbe eines großen Affen, und die herzuströmenden Gläubigen schlagen an die große, dort aus-

gehängte Glode. Ich trete burch bie Umgaunung; eine gwölfhundert Jahre alte Tamarinde, bas einzig Saubere in bem gangen Mifthaufen, verbirgt zwischen ihren ftarten Burgeln bie trachtigen Affenweibchen und breitet einen mitleidigen Schatten über jenen menichlichen und anthropomorphischen Schmut. Die Affen fallen über den Besucher ber, damit er ihnen Bruftbeeren, Mais, Apfelfinen gibt. Man fieht jo alte ba, baß fie ichon alles haar ver= loren haben, daß fie raubig, finnig, voller Wunden find, und die mühfam ihre hinfälligen Blieder heranschleppen, um ben Tribut an Früchten zu fordern, an welche die öffentliche Milbthätigkeit fie gewöhnt hat.

Die Umgebung jenes Tempel-Stalles ift von ben beiligen Uffen ganglich gebrandschapt worden, weil fie, nicht zufrieden bamit, daß fie jo glangend ernahrt und beherbergt werden, in den nahen Obstgärten auf Raub ausgehen. Wer fie ermordet, wird mit bem Tobe bestraft; aber in ber Stille ber Racht wird sich wohl mancher Gottlofe an den schmutigen, häflichen Tieren rachen, und fie, nachdem er fie ermordet, am Fuße berfelben Bäume, die fie brandschaten wollten, begraben Benn Bergilius Bengres gefannt hätte, jo hätte er jeinen Buccolicae ein anderes Sic vos non vobis hinzugefügt.

Archäologen und Anhänger der Tierschuppereine werden Thränen ber Rührung in Benares vergießen, Künftler werben äfthetische Thränen ber Bewunderung über die unübertrefflichen Ornamente einiger Tempel weinen; hatte ich aber geweint, fo waren nur Thränen ber Scham meinen Augen entströmt, weil ich mitansehen mußte, wie tief ber Menich fintt, wenn er bem Fieber ber Astefe verfällt.

3th habe aber alles jehen wollen und habe alles gegehen, wie man eine ichwere, ichmergliche Pflicht erfüllt. Der Bifhafhar= nath ober golbene Tempel ift bem Bogen Bifhafhar ober Sima, bem Schutgotte von Benares, geweiht, bem beiligften 3bol unter allen beiligen Idolen von Benares.

Auch fab ich einen Tempel mit Rüben und einen prachtvollen

Stier, der all den schönen Kühen, die von den freigebigen Ansbächtigen so gefüttert werden, daß sie glänzen, als Gemahl dient. Dort sah ich, wie man den Urin jener Kühe mit andächtiger Herzensbetrübnis und Zerknirschung trank, und dort erfuhr ich, daß die bigottesten Benaresen ihre Diener morgens ausschicken, um das Wasser, in dem die Bettel-Brahmanen sich die Füße gewaschen, zu holen und es dann heiliger Weise zu trinken.

Dort war es, wo ich einen schönen Jüngling seit wer weiß wie vielen Jahren nackt, bleich, blöbsinnig von der Askese in der Asche kauern sah. Er war ganz mit Asche bedeckt und drei seiner Jünger beteten ihn an und sammelten für ihn das Geld auf, das ihm zugeworsen wurde.

Ich sauch ben Brunnen ber Beisheit. Groß ist der Rame, aber klein nur die Sache. Sine kleine, ziemlich flache und mit nicht sehr sauberem Wasser gefüllte Pfüße, deren seuchtes Raßein Priester in einer silbernen Schale den Gläubigen gibt, wossur er reichliche Almosen erntet. Als die Götter des indischen Olymps sich um den Besit des Amrita oder Ambrosia der Unsterblichen stritten, nahm Siwa die ganze ungeheuere Schale für sich allein und goß den Inhalt in eins seiner Gefäße. In der But, mit der das geschah, sielen einige Tropsen zur Erde nieder und füllten den Brunnen der Beisheit.

Und wie könnte ich die Kapelle von Dichaggernaut weglassen, wo man rings um eine unsörmliche Riesenstatue die wunderlichsten Dinge der Welt sieht, Ablersteine, Muscheln, Gögenbilder und Bildchen? Und den Tempel der Bettler, ein Bunderwerk ornamentaler Kunst, in dem ein Künstler sein ganzes Leben lang ästhetische Betrachtungen anstellen könnte. Und wie könnte ich den komischen Tempel vergessen, in dem ein Duckmäuser von einem Priester mit einem mit Lappen umwickelten Stock den Sündern auf den Rücken schlägt, um ihre Sünden abzuwaschen? Ein Diener stiehlt und von dem gestohlenen Geld bezahlt er den Priester, der ihm die Sünde vergist, nachdem er ihn mehr oder weniger sanst geprügelt, nicht etwa im Verhältnis zur Schwere und Größe seiner Sünde, sondern im Berhältnis zur Bebeutung seiner Almosen. Das ift nichts anderes als unsere Beichte ohne die Unannehmlichkeit, vor einem anderen Menschen erröten zu muffen. Das ift eine glücklichere Erfindung als die unsere.

Rings um diese Tempel ziehen sich enge, von Menschen wimmelnde Straften herum, in denen gebetet wird und heilige Dinge verkauft werden, heilige Muscheln, heilige Steine, Lingam, Tabernakel für den häuslichen Bedark, dieselbe Industrie mit heiligen Nippsachen, wie sie sich in der Nähe von St. Peter entwickelt hat.

Ich blickte all diesen von Askese trunkenen Leuten scharf ins Gesicht, konnte aber nichts darin entbecken, als einen einsachen Formenkultus, der jeder Achtung bar war. In den Tempeln von Benares habe ich Knaben gesehen, die sich prügelten, und Männer, die wie auf einem Jahrmarkt gelärmt und geschrien haben. Und überall dieser Stalls und Uringeruch untermischt mit dem ansgenehmen Dust von verbranntem Sandelholz, eine Mischung von Grotessem, Geheimnisvollem und Unzüchtigem; eine wahre Orgie von Farben, Lichtern und Schatten, ein vollständiger Schiffbruch der menschlichen Bernunft, der Würbe und des gesunden Menschenverstandes. Über dem Schiffbruch schwebte nur ein einziger tieser, gemeinsamer Laut dahin, die Stinnne des Priesters, der mit ausgesstreckter Hand "Bakschich, Bakschisch" ruft und sich mit wenigen Vermigen beanstat.

Bestürzt und traurig wie ein mitseidiger Arzt, der die mit Toten und Sterbenden gesüllten Säle eines Hospitals durchwandert, ging ich durch jene heiligen Ställe, jene überfüllten
Straßen und jene schmutigen, schwitzenden Menschemnassen und
bachte in jenem Pandämonium von vulgärer Simonie und
religiöser Starrsucht daran, daß das gütige Geschick mich vor
einer noch häßlicheren Szene, vor einem noch demütigenderen
Schauspiel bewahrt hatte.

An ben Thoren von Benares kann man vielleicht auch noch heute einen aghorpunt, ben kynischeften Ausbruck bes menschlichen

Pessimismus, sinden. Es ist ein nadter Zweifüßler, genau wie wir alle gebildet, der wie wir dem Schoß einer menschlichen Eva entsprungen, der aber in den Händen einen menschlichen Schädel trägt, dessen Augen und Gehirn er gegessen und an dem er lange seine Zähne geschärft, indem er das Fleisch davon abgenagt. Jener Schädel ist das Gefäß, aus dem er Wasser, Milch, Branntwein und Auhurin trinkt. Man wirst ihm eine kleine Geldmünze zu und er dankt, man spuckt ihm ins Gesicht, er bedankt sich dassür, man gibt ihm eine Ohrseige, er dankt und antwortet lächelnd, daß ihm alles gleich sei, daß alles auf dieser Welt gleichen Wert habe.

In Benares sind viele muselmännische Gräber, unter benen sich das des Scheiks Muhammed Ali Hassan Guilani besonders auszeichnet. Dieser heilige Mann hatte noch zu Ledzeiten sein eigenes Grab bauen lassen und ging Donnerstags zuweilen dorthin, um Almosen zu verteilen. "Ohne Furcht sah er den Todherannahen," hat ein indischer Dichter gesagt, "er, der im Tode die Pforte zur Unsterblichkeit sah; was sage ich? Der Tod kann den Zustand des Menschen, der zu sterben verstand, nicht ändern, denn er lebt noch."

"Der Scheik, von dem wir sprechen, vereinte innere und äußere Wissenschaften in sich. Seine Meisterschaft, in Versen und in Prosa zu schreiben, war das geringste seiner Verdienke. Er war der Ruhm der Schriftseller seiner Zeit, und sollte unsern heutigen Litteraten als Modell dienen. Während der Regierung des Schach Muhammed begad er sich nach Hinden. Nachdem er einige Jahre in Delhi zugedracht hatte, ging er endlich nach Benares, wo er im Schatten der Einsankeit lebte, niemand, weder groß noch klein, besuchte und sehr weit davon entsernt war, jemand zu empfangen, und gab oft keinen eigenen Mitteln gemäß den Armen reichliche Almosen Sein Leben war vollständig vorwurfsteit und er hatte nur einen Wunsch, den, mit Gott vereint zu seinen. Er hatte Offenbarungen und die Gabe, Wunder zu thun; es heißt auch, daß die Sonne ihm unterthan war, und daß er

gang nach Belieben andere, nicht weniger außerordentliche Bunder thun konnte."

"Jedermann weiß, daß dieser der Betrachtung geweihte Mann dem Nabob von Audh, Schuja-ud-daula, geraten hatte, mit den Engländern im Frieden zu leben, statt sie anzugreisen. Er starb nach der Niederlage von Barar im Jahre 1180 (1766—67) und verließ die Welt, um in das Paradies einzugehen."\*)

Giner ber intereffanteften Ausflige, bie man in Benares machen fann, ift ber Befuch ber Ruinen von Sarnath, ungefähr vier Meilen von ber Stadt. Dort befindet man fich in einem Meer von halb begrabenen Trümmern, die vielleicht wieder auf Man glaubt bie getrennten Wirbelfnochen noch älteren ruben. eines ungeheuren Mastodonten aus der Erde bervorragen zu feben. Soch über biefe Trummer erhebt fich ein riefiger runder Turm, ber, 110 Tuß hoch, an der Basis 90 Tuß Durchmesser bat und Dhamet genannt wird. In unferer gangen europäischen, alten und modernen Architeftur gibt es nichts ähnliches. fyklopische Blode, anmutige Drnamente im Sautrelief, Nischen, in benen einst Bilbfaulen in naturlicher Große ftanben. Religiofer Sag und himmlifche Orfane haben bas ungeheure Efelett, bas überall fich öffnet, um ben Wurzeln immergrüner und immer: blübender Pflanzen Raum zu geben, bier und da angenagt. Diefer Turm bezeichnet nach Sinen-Thiang die Stelle, an ber Bubbha jum erften Dale ben vier Bettlern feine Lehre verfündete. Gine andere indische Tradition ergählt, daß ein ahir (hirt) jene Orte bewohnte, ber, wenn er feine Berbe gemolfen hatte, fich bamit ergötte, daß er vom Dhamet auf einen andern Turm, ber 2500 Kuß von diesem entfernt ift, fprana.

Lange irrte ich zwischen jenen schweigenden Ruinen ums her, und hörte das traurige Nascheln des durftigen Grases,

<sup>\*)</sup> Aus einer hindostanischen Schrift. Garcin de Tassy. Mémoire sur les particularités de la Religion Musulmane dans l'Inde d'après les ouvrages hindoustanis. Zweite Anstage. Baris 1269. ©. 104.

bas unter meinem Fußtritt brach. Nackte Kinder baten um Almofen und boten mir einen kleinen Steinbuddha an, den sie zwischen jenen Massen gefunden. Ich kaufte ihn für zwei Lire. Auch dieser war enthauptet, und wenn auch von Stein, wie die Lotosblumen am Dhamek, auch wie diese zernagt und zerbröckelnd.

Dann stieg ich auf ben zweiten Turm, ber sich auf einem künstlichen Sügel erhebt Überall Trümmer und Staub, Staub und Trümmer. Nur die ewig junge Natur schmidte den Staub mit den schönsten blauen Blütenkronen des Evolvulus alsinoides. Sin Fragment, ein himmelsstaub, der auf einen anderen Staub gefallen ist.

Mitten in jenem weiten Kirchhof von Ruinen, die durch buddhistische Legenden und schreckliche Religionskriege geweiht sind, erhebt sich ruhig und schweigend ein kleiner, bescheidener Tempel der Jain. Vorn ein Portikus, ein großes Zimmer mit einem kleinen Altar, und in der Mitte eine kleine herabhängende Glock, welche die Gläubigen beim Eintritt erklingen lassen.

Noch eine andere Nuine besuchte ich; nämlich den König von Benares, den großen Maharajah, der einen großen Palast an den Usern des Ganges, einige Kilometer von Benares entsernt, bewohnt, wo er das Leben eines müßigen Millionärs ohne die Mühen und Anstrengungen der Regierung führt. England hat diese Last auf sich genommen.

Brieflich bat ich um die Erlaubnis, ihm mit meinen Reisegefährten einen Besuch zu machen, und einer seiner Abjutanten kam mit einem Wagen und Dienern in roter Livree, um uns in Clarks Hotel abzuholen. In einer Barke mit Räbern seizen wir über den Flus und gelangten an den Marmorpalast, der einer ungeheuren Festung glich, und den man auf engen, schmalen Treppen und durch äußerst enge Korribore betrat. In einem Saale, der so groß war wie ein össentlicher Plat, wurden wir von dem Sohne des Königs empfangen. Dieser war in rote seidene Gemänder gekleibet, war geschminkt, sprach sehr schleget englisch ennb da er Rantenada, Indien.

nichts anderes zu thun wußte, so führte er uns auf den Marmorbalkon, von wo aus man Benares und die riefige Gangesebene beherrscht. Während wir den König erwarteten, ließ er uns auf einem europäischen Sopha niedersigen, das in dem weiten Raum wie ein Kinderspielzeug aussah, und alte entsetzliche Bajaderen und mehr seltsame als belustigende Musikanten mußten uns Unterhaltung verschaffen.

Aber da erschien der König ganz in weiß gekleibet, mit einer silbernen Müße und silberweißem Bart, aus dem die mit Betel scharlachrot gefärbten Zähne und hösslich anlächelten. Ein Zug mit Togen und weißen Turbanen versehener Gerren folgte ihm, und neben ihm stand der Pfeisenträger mit einem ungeheuren Nargileh, das ganz aus Silber und dessen Rohr länger als eine Riesenschlange war. Der Maharajah sah sehr glücklich aus und hielt an der Hand ein Enkelchen, das uns die Hand gab und durch einen Dolmetscher mit uns sprach, der unser Englisch ins Hindustagie übersetzte.

Der Rönig forbert mich auf, mich neben ihn zu feten, ift gang gludlich uns zu feben und verbirgt feine Freude burchaus nicht. Er fragt mich nach ben Produften Italiens und nach feinen Rünften, und intereffiert fich gang befonders für die Florentiner Mojaiten, von benen er ein ärmliches Eremplar in einem Album Dann ichenkt er jebem von uns Photographien feiner Familie mit Autographen und Goldbrotat für jeden von uns. Bigarren und Bigarretten werben uns angeboten, und er felbft raucht mit wahrhaft foniglicher Dajeftat aus feinem foftbaren Rargileh. Inzwischen wechseln bie Bajaberen mit ben Musikanten noch immer ab. Er ift freilich ein wenig verlegen, weil bie Bajaberen fo alt und häßlich waren, aber er entschulbigt fich und fagt, daß die jungen, schönen Bajaberen zu weit entfernt gewesen wären, fo baß er fie nicht hatte tommen laffen tonnen. boshafter Englander aber fluftert mir ju, daß ber Ronig feine Neigung zu Bajaberen habe und Knaben porgiebe. Bevor mir uns verabschiebeten, follte noch ein Luftballon in Form eines

Elefanten in die Luft steigen; der Bersuch mißgludte aber vollständig. Auch jener König der Könige war eine große Ruine wie der Dhamek.

Aber nicht alles ift Ruine in Benares. Die moderne Stadt wimmelt von lebhaften Menschen, und hunderttausend Pilger kommen dort von allen Teilen Indiens zusammen und bringen fortwährend Umsat und Geld dorthin.\*)

Die Strafen im Innern ber Stadt find eng, einige fo eng, daß ber Wagenverkehr barin unmöglich ift. Oft kann man fich von einer Seite ber Strage gur andern bie Sand geben, und oft bilben bebedte Korribore in ber Art von Brücken die Verbindung zwischen gegenüberliegenden Säusern. Durch diese Gaßchen bewegt fich nun ein Durcheinander von Karben, ein Kunkeln von Armbanbern, daß einem schwindelt, und bie Laben und Labchen niften fich fo bicht einer neben bem anderen ein, bag fie wie bie Bellen eines Bienenftockes aussehen. Und jenseits biefes Gewimmels, außerhalb biefes malerischen Labyrinths befindet man sich plöglich in englischen Strafen, von beiben Seiten von gigantischen Tamarinden beschattet, und wo man neben ben Zweifüglern alle Bierfüßler ber Schöpfung feben tann. Wenn man im Wagen fahrt, jo grußen alle Sindu und ber bienftthuende ichwarze Ruticher ift so gnädig, an biefen Ehrenbezeigungen teilzunehmen, und läßt bie Bferbe gur unbestreitbaren Gefahr für alle rafend galoppieren. 3ch empfahl ihm langfamer zu fahren, benn in zwei Tagen waren zwei Unglücksfälle geschehen; gestern bat er mit bem Rabe unferes

<sup>\*)</sup> Bemerkenswert ist die Dolscocephalie der hindu in Benares. Die meisten tragen nur ein haarbuschel auf dem Bürbel des Kopfes, wie es hinen Thsaug, der berühmte, chinesische Reisende, der Indien im 7. Jahrhundert als buddhistischer Pilger besuchte, beschreibt. Die Frauen aus dem Bolke tragen zwanzig die dreisig versilberte Messprachen, die soft der ganzen Borberarm vom Gesent die zum Ellbogen bedecken. Oft haben sie auch eine sehr ansgedehnte und komplizierte Tättowierung auf den Armen.

Wagens einem Pferbe das Bein zerbrochen, heute hat er einen kleinen indischen Karren mit den respektiven Ochsen, dem respektiven Rutscher und den Reisenden zu Boden gestürzt.

Ich besuchte auch ben berühmten Laben mit Gold und Silberbrokat, die bekannte Hauptindustrie von Benares. Auch hier sand ich eine mehr als enge Treppe und einen Raum, der nicht viel mehr als ein Borzimmer war. Der Besitzer und Millionär sah mitten unter Hausen von Silberstücken und einem Sack mit portugiessischen Goldstücken auf der Erde; liebkosend glitten seine Finger über denselben hin und von Zeit zu Zeit wog er ihn.

In Baroda hatte ich die schönsten, berühmtesten Bajaderen in Indien gesehen, in Benares wollte ich die gewöhnlichen sehen, solche, die auch ein armer Proletarier, wie ich es bin, bezahlen kann. Ich sagte also meinem muselmännischen Dolmetscher, mir für den Abend das Schauspiel der daneing girls vorzubereiten, und als der Abend gekommen war, führte er uns auf einer entschlichen, hölzernen Treppe in eine viereckige Höhle, die ein Zimmer vorstellen konnte, aber eigentlich eine Kiste war, in der sich zehn oder zwöls Personen kaum bewegen konnten. An den Wänden hingen neben Bildern indischer Gottheiten französsische Lithographien.

Fir uns standen zwei Stuhle bereit, für die übrigen der Fußboden. Diese übrigen sind die beiden Bajaderen, die vier Spieler und der Dolmetscher, der unter allen weder zahlt, noch arbeitet, sondern das Schausviel gratis genießt.

Da treten die Bajaberen ein. Sie hören auf die Namen Uttam und Mahomeddiam, die erstere so die, daß sie die Bantingstur anwenden könnte, die andere mager, hästlich beide. Das Orchester besteht aus zwei Instrumenten, die Biolinen ähnlich sehen, einem Tamburin und einer Trommel. Die Musik ist schaubershaft; Uttam und Mahomeddiam tanzen jede allein, aber sie singen mehr als sie tanzen. Uttam fängt an, die gewandteste; sie bewegt sich im Takte vorwärts, bildet mit den Armen einen Bogen, dann ergreist sie meine Hand, und indem sie nich liebevoll ansieht, improvisiert sie mir zu Ehren indische Berse, die ich mir übersesen

lasse. Es sind für mich ganz neue Komplimente, sehr anständige, aber äußerst geschmacklose Verse: "Weine Blume, mein Betel, meine Branntweinstasche, vergiß mich nicht, komm täglich zu mir, um mich zu besuchen." . . .

Mahomeddiam ist jünger und schüchterner; sie thut ihren ersten Wassengang, und ihre Stimme zittert Uttam bemitleibet sie. Auch sie deklamiert mir ihre Komplimente: "Komm zu mir, besuche mich, komm in mein Haus; ich will meine Armbänder von dem Armen nehmen."....

Schließlich liegt weber Kunft, noch Wolluft ober Harmonie in diesem Tanze. Auch die indischen Bajaderen sind eine arge Täuschung des Lebens.

Bas aber keine Täuschung ift und jede Erwartung übertrifft, ift die außerordentliche Geschicklichkeit der indischen Gaukler und der Schlangenbändiger, die ich in Benares, Baroda und Bombay bewundert habe.

Die armen Gaukler haben weber Gelfershelfer noch komplizierte Maschinen, weber Musikbegleitung noch Bühnenbekoration. Ihr ganzes kleines Panbämonium von Gezereien tragen sie in kleinen Säden und in Gühnerkörben. Wenn man ihnen unterwegs begegnet, so würde man sie für Lumpensammler hakten. Sehen sie Dich auf der Schwelle Deines Haufes oder Deines Hotels, so sehen sie sich auf die Erde und laden Dich für wenige Soldi ein, sie zu bewundern. In Benares habe ich eine kleine Truppe von Gauklern gesehen, bei der Frauen (welche den Männern in bezug auf Geschälkichkeit und Gewandtheit durchaus nicht untergeordnet sind) mit den Männern bei den Spielen abwechselten. Außer den gewöhnlichen Künsten unsere Taschenspieler habe ich die beiden solgenden bewundernswürdigen Proben ihrer Kunst ablegen sehen.

Sie graben ein Loch in die Erbe und pflanzen einen Mangofern hinein, den sie vorher anhauchen und mit einem Lappen bebecken. Während sie die Zuschauer mit andern Spielen unterhalten, fängt der Same an zu keimen und kurz darauf sieht man seine Wurzeln und Würzelchen. Neues Anhauchen, neues Bedecken, und bie Pflanze erhebt sich zum Strauch und bilbet Blätter und Zweige. Später sieht man sie in Blüte und mit einer grünen Frucht, die entzüdend ist.

Sin anderes Mal zeigt der Jongleur drei verschiedene Pulver, ein weißes, ein gelbes und ein grünes, die er mit Wasser in einem Becher mischt und verschluckt. Er zeigt den vollkommen reinen Mund und während einiger Zeit spricht er nicht mehr-Nachdem man viele andere Proben seiner Geschickscheit gesehen, erinnert sich der Mann plöglich, daß er jenes mehrsardene Getränk verschluckt hat, und bekennt, daß er Magenschmerzen habe. Dann unter scheindar entselzsichen Schmerzen spuckt er die drei Pulver ebenso trocken, wie wenn sie von einem Glasbaum geschüttelt würden, eins nach dem andern aus.

Einige ihrer Spiele sind grausam und scheinen Folterqualen zu sein. Sie sind für die Indier eine wahre Wonne, aber europäische Nerven können sie nicht ertragen. Da gibt es Männer, die die Augen herumdrehen, schwere Gewichte, die auf der Zunge getragen werden, und schrecklicher als alles das Herumwälzen auf der Erde zwischen Säbeln und Dolchen.

Die Schlangenbändiger gehören zu einer besonderen Kaste und leben von ihrem Handwerk, das sich vom Bater auf den Sohn vererbt. Sie sind fast schwarz, sehr mager und in Lumpen gekleidet. In einem oder zwei Körben tragen sie die Schlangen, das Ichneum und die beiden musikalischen Instrumente, eine Doppelguerpfeise und eine kleine Tronnmel, mit denen sie die Cobra und andere Schlangen bezaubern, die ihre Köpse von der Musik erheben. Im allgemeinen hat man der Cobra die Vistzähne ausgebrochen, so daß sie keinen Schaden mehr anrichten können, aber oft sürchten die Bändiger die Cobra zu verlieren, wenn sie diese Manipulation vornehmen, und vertrauen ihrer außerordentlichen Geschicksicht, sie anzugreisen und zu handhaben. Tropbem aber werden sie von ihnen gebissen und su handhaben. Tropbem aber werden sie von ihnen gebissen und zu handhaben. Tropbem aber werden sie von ihnen gebissen und subandereien ihre Heistligste der Menschen, und ohne daß ihre Zaubereien ihre Heilung bewirken konnten.

Für ben geringen Preis von einigen Rupien kann man bas Bergnügen haben, eine Schlange mit bem Juggernath kämpfen zu sehen. Die Geschicklichkeit, mit ber bas kleine Säugetier bie Schlange angreift, wie es sich verteibigt und ben Feind enblich in Stücke reißt, ist bewundernswürdig; es bleibt ja immer siegreich.

## Bwölftes gapitel.

Bon Benares nach Ludnow. — Traurige Crinnerungen an ben Ansstand. — Agra und der Taj. — Die Persenwoschee. — Delhi und der Turm von Kutub. — Ghipore. — Rüdlehr nach Bombay.

Sine Gisenbahnsahrt von einer Nacht bringt mich von Benares nach Lucknow, ber Stadt ber traurigen Erinnerungen und ber blutigen Kämpfe zwischen Engländern und Muselmännern.

Eine kurze Ruhe und hann nehme ich einen Wagen, um die baroden Wunder der Stadt zu besehen. Der Kaiser-Bagh liefert wie in seinem monströsen Namen (von Kaiser, dem deutschen Wort, und dagh, Garten im Indischen) so auch in seiner grotesken Baukunst den schlagenden Beweis, daß Millionen und gute Abslichten nicht genügen, um das Schöne zu schaffen. Wehr als ein Balast ist er eine Stadt von Palästen, die Behausung des Königs von Auch, denn für die Frauen des Harems hat er allein fünfzig besondere Häuser, die alle in den ungeheuren Raum vom Kaiser-Bagh eingeschlossen sind.

Von biesem prunkvollen Frikasse von Palästen führt ber Sicerone ben Reisenben nach ber Rosidenco, bem alten Palaste ber englischen Residenten am Hofe zu Lucknow, und in die sich die Suropäer ber Stadt und die Soldaten ber dortigen Garnison bei dem Aufstande von 1857 flüchteten. Überall liest man traurige Erinnerungen an die blutige Zeit.

Here Sir H. Lawrence died 4. July 1857.

Beiterhin ein großes Areus. In Memory of the Major General Sir Henry Lawrence etc.

Das beste Monument aber, bas man bem Anbenken bes tapfern Mannes, ber so lange einem ganzen Volke Wiberstand leistete, errichten konnte, ist die Rosidonco selbst. Durchlöcherte, zersstörte, zerbrödelte Mauern, Spuren von Schwert und Feuer überall.

Bon ber Resibenz begibt man sich nach ber Sitabelle Mutschi Bhowan, in die man durch die sogenannte Thür von Konstantinopel aus der seinsten Arbeit eintritt. Im Junern steht man vor dem größten Wunderwerk Lucknows, dem großen Jmambare, der zu Ende des 18. Jahrhunderts von dem Nabob Buzeerz Naof-eod-Doulah errichtet worden ist.

Der Armament-Room, wie er heute heißt, weil er in ein Magazin für Kanonen verwandelt worden ist, ist 163 Fuß lang, 49 hoch und 53 breit. Dies eine Maß eines Teiles des groß-artigen Gebäudes spricht für den Rest.

Tritt man in die dazu gehörige Moschee, so glaubt man die Bohnung eines aufgeblasenen Karvenus zu sehen. Zwischen zahlslosen Rauschgold, Flittern und vergoldeten Nippsachen habe ich auch eine moderne Bendeluhr gesehen, wie die, welche wir auf den Kaminsimsen haben. Auch ein Wachsmodell von Muhammeds Hause ist dort, das alle Jahre zerstört und begraben wird, um ein andres gleiches dafür an seine Stelle zu seben. Dort besindet sich auch eine silberne Treppe, auf welcher der Koran gelesen wird.

Wenn es bem Reisenden Vergnügen macht, das Studium bes Baroden fortzuseten, so mag er auch den Palast Claude Martins, des berüchtigten, allen bekannten Abenteurers, besuchen.

Bu Juß wollte ich bie moberne, die lebende Stadt besuchen, und hier fühlte ich mich im herzen des muselmännischen Indiens. Überall verschleierte und in Sänsten eingeschlossene Frauen, mit Gold und Juwelen gestickte Schuhe, die schönsten silbernen Schmuckschen.

In einer ber belebteften Straffen waren Fenfter und Balfons bicht mit Madden von gehn Jahren an befett, beren Augen gemalt

und bie toftbar gefleibet waren. Gie machten ben Borübergebenben feine Zeichen, aber mein Rührer, ber vollfommene Tupus eines Riggro, fagte mir mit gebeimnisvoller Miene: bed girls! In berfelben Strafe besuchte ich auch einen ben Opiumrauchern gebeiligten Ort. Mus einem feuchten, ziemlich lichtleeren Sofe trat ich in brei kleine, bunkle Rimmerchen, in benen bie Glücklichen in verschiebenen Stabien bes narfotischen Rausches wie Schweine einer auf bem anbern auf ber Erbe lagen. Rein Stud Möbel mar gu feben, außer einer schmutigen, schlüpfrigen Matte und einem Öllämpchen, bas bagu biente, ben chandu, ber in fleinen vieredigen Bapierichachtelchen aufbewahrt murbe, zu fonbenfieren und anzuzünben Der Befiger biefes pornehmen Ctabliffements mar bas einzige machende Wefen, und feine ichlauen Augen zeigten nur zu beutlich, wie febr er bie Kunft verftand, auf menichliche Lafter zu fpekulieren.

Mit Erstaunen und Bewunderung sah ich die große Menge von Juwelieren in Lucknow, und in jedem Laben machte ich mich der Sünde bes Begehrens schuldig.

Das, was ich aber wirklich nicht bewunderte, war das Museum in Lucknow mit seinen vielen Steletten, seinen vielen mottenzersfressenen Fellen und seiner großen Unordnung. Im allgemeinen sind alle Museen in Indien in elendem Zustande, da das Klima für die Ausbewahrung jeder Art von Fellen und Häuten ungünstig ist. In Lucknow sind die Wächter und Bewahrer des Museums die Sperlinge, welche durch Fenster und Thüren eindringen, ohne Sintrittsgeld zu bezahlen, die auf den Glaskasten, den Steletten und allem übrigen herumsliegen, spazieren gehen und sich belustigen. Wahrhaftig, das Museum könnte man mit größerem Recht einen Sperlingskäsig nennen.

Ich verlasse Lucknow ohne zu große Schnsucht, und nach einer andern im Sisenbahnkoupee verbrachten Nacht komme ich in Agra an. Wenn in den Nil Giri und in Darziling die Natur meine Empfindungen zu einem Grade steigerte, wie ich sie nie vorher im Leben empfunden, so war es in Agra die menschliche

Runft, die mich bis zu Thranen erregte und unauslöschliche, unvergangliche Spuren in meiner Seele gurudließ.

In der Kunst bin ich mehr als profan, bin ich reiner Abeschütz; aber beim Anblick des wirklich großen fühle ich mich bewegt und ergriffen, und kann es doch keinem andern erklären, warum ich lache, warum ich weine. Drei große Denkmale der modernen Kunst haben mich immer bezaubert und sind mir immer als das Schönste erschienen, das je aus der Hand des Menschen hervorzgegangen: Santa Maria del Fiore, der Dogenpalast in Venedig und der Kölner Dom. Als ich aber das Taj sah, mußte ich unwillkürlich ausrufen: "Nein, dies ist noch schöner, dies ist das größte architektonische Wunder der Welt."

Und was ist das Taj? Es ist ein Monument des Schmerzes, ein Grabstein, den der Kaiser Shach Jehan seiner Lieblingszemachlin MuntazeezMahal errichtet hat. Um es zu erdenken, genügte der Schmerz eines Mannes, um es zu errichten, genügte der Schmerz eines Mannes, um es zu errichten, genügte der Gedanke eines Genius, aber mit ihm mußten zwanzigtausend Arbeiter von 1630 dis 1647 daran arbeiten. Fast das ganze Material wurde dem Kaiser von verschiedenen Provinzen seines Reiches als Tribut geliefert, die Arbeiter arbeiteten ohne Lohn, und dennoch hat es fünfzig Millionen Lire gekostet. Den Marmor und den roten Sandskein lieferte Raiputana, den Jaspis das Pendschab, Lapislazuli kan aus Coylon, Korallen aus Arabien, die Diamanten aus Punah, Bergkristall aus Malwa, Onyz aus Bersten, Chalcedon aus Kleinasien und Saphire aus Colombo.

Wie wird doch die Geschichte angesichts großer Monumente und zu den Füßen großer Männer zur Legende und die Legende zur Mythe! Es heißt, daß der Architekt des Taj ein Italiener war, und daß der Sultan ihm, nachdem er das Werk beendet hatte, die Hände abschneiden ließ, damit er kein zweites ähnliches ansertigen könnte.

Im Taj sind weber Statuen, noch Altare, noch Gemälbe, noch Bronzen. Alles ist Stein, aber bieser Stein ist ein fast rosiger Marmor, ber beim Klang ber menschlichen Stimme wie

ein Metall erklingt, ber in seinem sanften Opalglanz die Geheimnisse einer ewigen Klage zu verbergen scheint. Auch Blumen sind bort und viele sogar aus Ebelsteinen in den Marmor eingelegt, aber auch ohne jene Wosaiken, auch ohne jene aus Marmor geschnitzten Thüren, die wie Spitzen aussehen, würde das Taj das schönste Monument sein, das je der menschliche Gedanke ersonnen.

Schon allein die Thüre, durch welche man in den Garten des Taj tritt, ist ein grandioses Monument an sich. Sie ist ganz aus rotem Sandstein, aber einem so feinkörnigen, daß er dem Marmor gleicht. Der Bogen ist riesig groß und zu beiden Seiten scheinen die vielen großen Minarets und zwei Karawauserais, die sich zur Rechten und Linken hinziehen, ihre übermäßig mächtigen Urme zu öffnen, um dem aus fernen Landen herbeigeeilten Pilger, der diese entzückenden Kunstwerke bewundern will, Gastsreundschaft anzubieten. Auf der ungeheuren Wöldung des Bogens breitet sich ein weißes Netzwerk aus, das einem seinen Seidenstoffe gleicht.

hat man jenen Singang burchschritten, so behnt sich vor ben erstaunten Bliden ein ungeheurer Garten aus, wo zwischen ben Bäumen hunderte von Springbrunnen plätschern. Im hintergrunde erhebt sich das Taj, das sich mit seiner bligenden, funkelnden Weiße scharf auf dem ultramarinblauen hinnmel abzeichnet, auf einer unzgeheuren Terrasse von rotem Sandstein; die vielsarbigen Menschen, die dort umhergehen, erscheinen wie mikrostopische Insekten.

Die Verzierungen der Fassaben sind in schwarzen Marmor gemeißelte Verse aus dem Koran. Die übrigen Sinzelheiten stimmen vollkommen zu der Größe der allgemeinen Idee, ja, heben sie noch lebhafter und kräftiger hervor. Heber hat recht, wenn er sagt, daß das Taj von Titanen errichtet und von Goldsschwieden vollendet wurde.

Ist man erst in das Taj eingetreten, so kann man nicht mehr sprechen, denn die Stimme klingt wie ein Schmerzensecho in dem Tempel der zärtlichen Liebe wieder. Das Licht, das von oben durch die feinen Schnitzereien der Marmorfenster fällt, wird weich gedämpft und rosig. Das Schweigen an jenem Orte, vor dem

Grabe Shach Jehans und Mumtazee-Mahals, wird einfach zur Pflicht.

Bewegt und stolz barauf, Mensch zu sein, verläßt man ben geweihten Raum. Kaum hat man noch Zeit, zu beiben Seiten bes Taj rosige Moscheen zu bemerken, von benen die eine, wegen ihrer Symmetrie mit ber andern, die "Antwort" heißt. Zenseits bes Taj sließt der Oschumna, einer ber heiligsten Flüsse Indiens, vorüber, dann breitet sich die Stadt Agra mit ihren Hunderten von Monumenten und ihren Palmen aus, und hinter ihr die weite, weite Seene mit einem geheimnisvollen Wogen von Schatten und Licht.

Trothem ich mich nur furze Zeit in Agra aufhielt, habe ich das Taj doch mehrere Male aufgesucht und jedesmal neue Schönheiten an ihm entdeckt. Bald schien mir die Fassade, bald das
Prosil, dann wieder die Seitenansicht schöner. Und was für ein
Nahmen zu diesem Bilde! In dem endlosen Garten, einem kolosialen Blumenstrauß vergleichdar, bauten die Tauben ihre Nester
in den Palmen, vertrauensvoll spazierten die Sichhörnchen zwischen den Füßen des Borübergehenden herum, und ein betäubender Tust
von Rosen und Jasmin überströmte den Reisenden mit wollüstigem Wohlbehagen. Wie gut nahmen sich die Muselmänner
mit ihren vielsarbigen Turbanen, ihren gelben, blauen, roten
kleidern in dem Zaubergarten aus, und was für eine lächerliche
Figur spielten wir mit unsern in Säcken steckenden Beinen, unsern
grauen ober schwarzen Beinkleidern!

Wahrhaftig, das Taj ist eine der höchsten, der vollkommensten äfthetischen Schöpfungen des Menschen, die mit Marmor und Sbeltsteinen bekleidet ist. Es lohnt wirklich der Mühe, nach Indien zu gehen, um es zu sehen und zu bewundern.

Aber Agra hat nicht nur das Taj, es hat auch seine Perlenmoschee, sein Fort, den ungeheuren Palast der alten Sultane, in denen man verzückt, träumend und sehnsüchtig herumwandelt. Das ist wirklich der Orient, wie man ihn sich in den phantastischen Träumen seiner ersten Jugend ausgemalt hat. Dort ein Bad, wo das Licht von tausenbsarbigen Kerzen sich in einem Wasserfalle bricht; bort die reichen Wannen, in denen die Frauen des Harmen ihre bewundernswürdigen Glieder erfrischten; dort an den Wänden des der Wollust geweißten Ortes hunderttausend Spiegelchen aller Farben, welche jene rosigen Körper die ins Unendliche wiederspiegeln und vervielfältigen sollten. Da sind die Mosaiten aus Gold und edlen Steinen im Schlafzimmer; dort die unterzirdischen Labyrinthe, in denen der glüdliche Sultan mit seinen Hunderten von Gattinnen Blindesuh spielte; hier die Terrasse, wo sich auf einem ungeheuren Schachbrett aus lebenden Frauen und lebenden Engeln gebildete Figuren bewegten. Endlich im Grunde des Palastes ein Brunnen und ein Galgen, wo die treulose Frau den letten Seuszer aushauchte.

Sine andere im Roupee verbrachte Nacht führt den Reisenden nach Delhi.

Rousselet hat recht, wenn er sagt, daß nur eine einzige Stadt der Welt Delhi den Borrang in bezug auf seine Reichtümer, seine Pracht und seinen Ruhm streitig machen kann, und das ist das alte Rom. Die Geschichte Delhis ist die Indiens und heute ist jenes mit großen Erinnerungen getränkte Gebiet das reichste, archäologische Museum der Welt.

Ich besuchte ben Palast der Sultane, der eine Kopie des in Agra befindlichen ist, besuchte die große Moschee, die alte Handsichristen und ein Haar aus dem Barte Muhammeds besitzt, melanscholisch wanderte ich zwischen Tempeln und Palästen umher, und bei jedem Schritte sprach ich das vanitas vanitatum Salomos aus.

Und noch öfter muß man das vanitas vanitatum aussiprechen, wenn man nach dem wenige Meilen von der Stadt entsfernten Turme Kutub, vielleicht dem schönften und höchsten der Welt, fährt. Er ist ganz isoliert, rund und hat vier Galerien in verschiedener Höhe. An der Basis mißt er 46 Fuß im Durchsmesser, an seiner Spize nur zehn, ist ganz aus rotem Sandskein

erbaut und mißt mit der Marmorfpige, zu der 378 Stufen hinaufführen, 238 Fuß.

Bährend ich von dort oben die mich umgebende Trümmerwelt betrachtete und die lette Seite eines der größten Weltreiche las, fühlte ich mich tief bewegt; und als ich mich erinnerte, daß gerade an dem Tage der 18. März, der für alle Italiener und besonders für die Italiener Mailands heilige Tag voll seirlichen Erinnerungen war, schrieb ich ein Viva l'Italia als Gruß an meine den Kutub besuchenden Landsleute auf den Marmor.

Die Geschichte melbet, bag ber ungeheure Turm von bem mufelmännischen General Rutub-ub-bin-Gibea gum Anbenten an ben von ihm über ben Raifer Birtwi-Raj bavongetragenen Sieg erbaut worden ift, ein Denkmal bes Sieges bes Islam über ben Brahmanismus. Die Geschichte fagt ferner auch, bag ber Grundftein im Sahre 1200 gelegt und bas Riefengebaube in gwanzig Jahren vollendet worden ift. Als er im Jahre 1340 von einem Blipstrahl gum Teil gerftort worden mar, murbe er im Sabre 1348 von Feroze III. wieber aufgebaut. Die Sindu bagegen verfichern. daß ber Turm mehrere Sahrhunderte, bevor die Muselmanner ibn entweihten, von einem Rajputtifchen Fürften errichtet worden fei. In der That erinnert auch die gang besondere Architektur bes Monumentes mehr an bie Jana Stamba ober Siegesfäulen ber Sindu. Beiben hiftorifchen Versionen giebe ich aber die Bolkstradition vor. Gin Sindu-Gultan betete fein Tochterchen an und biefes wieberum bie Sonne, und fo mar ihre gronte Freude, jeben Morgen auf bas höchste Saus ober einen noch böberen Baum gu fteigen, um die ermachende Conne ju grußen. Gines Tages bat fie ihren gartlichen, liebevollen Bater, ihr ben hochften Turm ber Welt zu erbauen, bamit fie als erfte bas Tagesgeftirn grußen fonne. Und ber Bater errichtete für feine Tochter ben Turm von Kutub.

Ist man von dem Turm herabgestiegen, so wandelt man zwischen ungeheuren Trümmern umher und unter den Bogen der Moschee von Kutub bemerkt man eine eiserne Säule, die 22 Fuß

über dem Boben emporragt, während 23 Just von ihr begraben sind. Diese Säule ist aus einem Stüd gesertigt und wurde im Jahre 317 unster Zeitrechnung errichtet, als die Hälste der Bölker des Erdballs den Gebrauch dieses Metalles noch nicht kannten. Sine Inschrift auf diesem Zeugen der alten menschlichen Industrie besagt, daß sie vom Könige Dava, dem Andeter Lischnus, im Jahre 317 errichtet wurde, um an die über die Bhalikas davongetragenen Siege zu erinnern.

Nach der erhabenen Stimmung die komische Note. In einer der belebtesten Straßen von Delhi kann man das Vergnügen haben, ein mongolisches Bad zu nehmen, eine Art türkischen Bades mit großem Lärm von Knochen, Kneten, Reiben und Hände-klatschen. Über einer dieser Anstalten liest nam die Worte: Every thing ready (alles bereit), und über einer anderen: With every accommodation (Mit allem versehen). Zwar sind es verschiedene Phrasen, doch bedeuten sie dasselbe, daß man nämlich an Stelle der Kneter und Badewärter männlichen Geschlechts zwei junge, schöne Mädchen haben kann, welche dieselben Verrichtungen übernehmen und die europäische Tugend darum auf eine harte, aber um so verdiensstlichere Probe stellen.

Delhi hat ein durchaus muselmännisches Aussehen, die Frauen aus dem Bolke tragen Beinkleiber aus allen Farben und die Männer spazieren mit schwarzgemalten Augen durch die Straßen. In den bescheinen Läben der Juweliere sind Schätze aufgehäuft, die genügen würden, um die Magazine von Hunderten unstrer Juwelenhändler zu kaufen. In einem der berühmtesten Juwelierzläden im ersten Stock sah ich die Bilder Biktor Emanuels, der Kaiserin Eugenie und eine Lithographie mit der Unterschrift: Opera House. Roma. Diese letztere stellte einen phantastischen Palast vor, den ich in Rom nie gesehen habe und dei dem außerdem noch venetianische Gondeln waren!

Sine andere Nacht im Waggon und da bin ich in Ghipur, das auf so viele verschiedene Weise geschrieben wird, daß man ein ganzes Wörterbuch damit füllen könnte. Zeppore, Geppore, Jaypur, Genpore u. f. w., u. f. w. das Kaifer-Hind Hotel, ganz neu geprägt, fauber, hübsch, elegant öffnet mir seine keuschen Arme.

Die Stadt ift ganz rosa, von Mauern umschlossen und hat ganz gleiche häuser, die mit ihren vorstehenden Kabinetten und ihren Fenstern, die eigentlich mur Spalten sind, wie eine ungeheure Anhäusung von Water-Closets aussehen. Der König, an den wir eine Empfehlung haben, stellt uns einen schmutzigen Wagen mit einem gelben Kutscher, der nicht ein Wort Englisch versieht, zur Disposition. Wir besuchen den Palast des Königs, ein ungeheurer Raum mit vergoldeten Thüren, und in dessen einem Riefensal zu ebener Erde sich das Finanzministerium und die Bank besinden und Silbermünzen in ganzen Wagen- und Sädenvoll gewogen werden.

Interessanter als der Palast des Königs ist der zoologische Garten mit prachtvollen, sehr wilden Tigern, Papageien, Affen und einer sehr reichen Sammlung von Wasservögeln. Der König ist ein leidenschaftlicher Jäger und hat in seinem ganzen Reich ein Gebot erlassen, daß alle Fremden mit der größten Zuvortommenheit behandelt werden sollen. Wenn er eine Tigerjagd veranstalten will und seine Shikari nicht sicher sind einen zu tressen, so öffnet man einsach die Käsige und der Tiger ist gefunden.

Garcin be Taffy fagt, daß ber Maharajah einer der gebilbetsten Prinzen Indiens sei. Er hat 282 Schulen gegründet, die vor zwölf Jahren ungefähr von 8000 Schülern besucht wurden; er hat auch hospitäler und Gynnassen gegründet und genießt der Freundschaft des Lord Mayor.

Eine andere Eigentümlichkeit von Ghipur find die unglaublich engen farbigen Perkalbeinkleider der Frauen, die langen Bärte der Männer, die im Nacken zusammengebunden sind, die prachtigen Ochsen, die schönften, die ich in ganz Indien gesehen, und die unerträglichen Fliegen. Wenn man lesen will, ohne von den

15

Fliegen aufgefressen zu werben, muß man Thüren und Fenster schließen, ein Licht anzünden und bei diesem kunstlichen Lichte lesen. Man versichert mir, daß im Sommer ein weißer Rock so- wohl in Ghipur als in Delhi ganz schwarz erscheinen kann wegen der zahllosen Menge von Fliegen, die es sich darauf bequem gemacht haben.

Bom Könige nahm ich auch einen Ritt auf einem Elefanten an, zu bem ich auf einer keinen Leiter hinanstieg, und mit meinen drei Reisegefährten und dem Führer nahm ich auf dem Halse Blas. Wir machten einen kleinen Auskstug nach Ambair, der alten Haupkstadt des Reiches, und ich bewunderte die Sicherheit meines riesigen Rosses. Die Bewegung des Elefanten ist jedoch das antipathischeste unter allen Verkhrömitteln und ermüdet außerordentlich. Als wir durch einen Wald voll Affen und wilder Pfauen kamen, beides heilige Tiere, bemerkte ich, daß der Elefant eine sonderdare Abneigung gegen unsere häßlichen Verwandten bezeigte. Dadurch beweist er sehr guten Geschmack, und daß er auch kein fanatischer Tarwinianer ist.

Der Palast kam mir wie eine Karrikatur besjenigen in Ugra vor. Im Garten beobachtete ich zum ersten Male, daß man die Früchte des Granatbaumes auf dem Baume selbst in ein Futteral von Terracotta eingeschlossen hatte. Ich vermutete, daß es geschah, um das leichte Bersten derselben zu verhindern.

In Ghipur machte ich die angenehme Bekanntschaft eines gestildeten, liebenswürdigen preußischen Offiziers, des Barons von Bülow, der mich dis nach Bombay begleitete und mit mir die Wonnen einer beständigen Temperatur von 39° C. erlitt, obgleich wir im März waren und in Erfrischungswaggons erster Klasse reisten.

Der Spazierritt auf bem Elefanten beendete meine Reise in Indien und brachte (wie man mit einem parlamentarischen Ausdrucke sagen würde) meine Tagesordnung zum Abschluß.

In Bomban ging ich mit meinem Freunde Tyrrell Leith an Bord feiner Cinberella, stellte meinen von ber indischen Rüche in

Unordnung geratenen Magen mit bem Rifotto und ben Matkaroni mit Sauce bes Singapore wieder her und bereitete mich mit unsfäglicher Freude zu meiner Rückkehr nach Italien vor.

Und jest, nach ber Reife, wenn Sie noch nicht zu mübe find, so reichen Sie mir die hand und laffen Sie uns Indien zusammen studieren.

## Dreizefintes Sapitel.

Die Bevölkerung Indiens. — Bekenntnisse eines Authropologen. — Beschreibung ber hindu. — Die Kleidung in Indien. — Algemeine Phisiologie ber hindu. — Krautheiten und Seterblichkeit. — Speisen und Getränke. — Die spirituösen Getränke ber alten Inder. — Pan-supari, Tabat und Opium. — Woralischer Charatter der Hindu. — Die fünf Bearüfungsformen.

Die letzte Bolkszählung in Indien hat im Jahre achtzig stattgefunden und stellt die Zahl der Bewohner des indischen Kaiserreiches auf 252 Millionen sest. Um aber eine ethnologische Analyse dieser riesigen Zisser anstellen zu können, muß man zu der vorhergehenden Zählung vom Jahre einundsiedzig zurückgreisen, bei welcher die der englischen Regierung direkt oder indirekt unterworfenen Sinwohner 186 Millionen betrugen, die ungefähr in solgender Weise zusammengesett waren.

| Ureinwohner oder Richt=Ari                        | er |  |  |  |  |  |  |  | 18000000               |
|---------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| Reine Arier                                       |    |  |  |  |  |  |  |  | 16000000               |
| Aus Ariern und Richt : Ariern gemischte Mestizen: |    |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| Bevölkerung (Hindu)                               |    |  |  |  |  |  |  |  | 110000000              |
| Muhammedaner                                      |    |  |  |  |  |  |  |  | 41000000               |
|                                                   |    |  |  |  |  |  |  |  | $\overline{185000000}$ |

In einer wissenschaftlichen Arbeit\*), die vor kurzem erschienen ist, habe ich versucht, eine Ethnographie Indiens mit aller

<sup>\*)</sup> Paolo Mantegazza. Studii sull' etnologia dell India. — Erster Teil. Allgemeine Probleme. — Die Hindu u. s. w. — Im XIII. Baude des Archivs sür Anthropologie, Ethnologie und vergleichende Psychologie.

Befcheibenheit und Zurudhaltung zu zeichnen. Möge es mir geftattet sein, die wichtigsten Ergebniffe meiner Studien hier wieberzugeben.

Ich wurde in Indien die folgenden ethnischen Typen untersicheiben.

- 1. Die Hindu mit arischem Typus, wahrscheinlich Abstömmlinge von Ariern und nicht genau bestimmten Rassen, die Autochthonen und älter als diese sind. Für mich sind aber auch die Arier eine historische Mythe, in der sich das Wahre mit sehr viel Rebelhaftem, vielleicht auch mit vielen Jrrtümern verbindet. Treu dem alten steptischen, aber vorsichtigen Dogma, daß man deim Alassississen der Rassen so viel wie möglich von ihrem Ursprung absehen muß, behaupte ich mit großer Neserve, daß es in Indien eine große Masse Menschen mit arischem Typus und schwarzer oder sehr dunkler Haut gibt, aber süge auch gleich hinzu, daß die Wissenschaft heute noch nicht das notwendige Material besitzt, um diesen Rassen ihren bestimmten anthropologischen Charaster zu erteilen, ihre Grenzen zu bestimmten oder sie der ethnischen Analyse zu unterwerfen.
- 2. Die Sindu mit malayenähnlichem Typus, die besonders die Rüste Malabar und den Süden Indiens bewohnen und welche neben schwarzer oder sehr dunkler Haut die kranedlogischen und physiognomischen Kemzeichen der malayischen Rasse aufweisen.
- 3. Die hindu mit femitischem Typus, bie man im nördlichen Indien und ben Ril Ghiri findet.
- 4. Die Mongolen, mit fehr verschiebenen Spielarten, beionbers in Siffim.
- 5. Die Juben Indiens. In Malabar sind weiße und schwarze. Die ersteren bilben eine ziemlich zahlreiche Gemeinde in Cochin, die anderen leben hier und da zerstreut, verstehen aber wie die ersteren die Bibel in hebräisch zu lesen.
  - 6. Die Barfen.
  - 7. Die Mufel manner. Sier tann ich nicht mehr wiffenschaft-

lich sprechen, weil es äußerst schwer ist, sie anthropologisch von ben hindu zu trennen, mit denen sie sich besonders durch ihre Polygamie vielsach gekreuzt haben. Bielleicht würde ein genaues Studium bestimmter Gebiete in Indien, besonders in Lacknou, Agra, Nizam, auch heute noch die Eristenz mehr oder weniger reiner turanischer Rassen erkennen lassen. Jedenfalls ist es vorzischtiger, von Muselmännern als von einer turanischen oder styfischen Rasse zu sprechen. Auch hunter bemerkt ganz richtig, daß heutigentags der Muselmann des Ganges-Delta sich ethnisch so sehr vom Afghanen unterscheibet, wie der Hindu der niederen Kassen bestelben Deltas von den Prashmanen.

8. Eine unenbliche Zahl wilber Raffen, die man entweder als Überreste der alten autochthonen Bölker ansehen kann, oder die seit undenklichen Zeiten in Indien angesessen sind und sich rein erhalten oder zum Teil Bastarbe geworden sind, weil sie sich mit den erobernden Rassen vermischt haben.

Die Ethnographie Indiens kann heute nur in großen, allgemeinen Umriffen gezeichnet werden, und wer es wagen würde, in die Einzelnheiten hinabzusteigen, würde riskieren, daß er genötigt wäre, morgen schon seine eigenen Behauptungen widerrufen zu müffen.

Bei ber Klassistation ber indischen Rassen muß man daher ber Sprache, dem Grade ber Zivilisation und der Religion großes Mißetrauen entgegenbringen.

Als wir dem philologischen Ariterium folgten, haben wir das Kartenhaus der dravidischen Sprachen fabriziert, das vor den Thatsachen nicht bestehen konnte, und was die Zivilisation betrifft, so gibt es verschiedene wilde Stämme, die, von einer starken und auf dem Wege des Fortschritts vorgeschrittenen Rasse umgeben, ohne eigenes Verdienst den Firnis einer gewissen Aultur angenommen haben, der den oberstäcklichen oder ungeduldigen Forscher leicht

täuschen kann, während anderseits intelligente und vielleicht bis zu einem gewissen Grade zivilisiertere Menichen, die insolge bessonderer Zufälligkeiten zerstreut und isoliert lebten, in einen Zustand wilder Barbarei verfallen und darin bleiben konnten. In bezug auf die Religion braucht man gar nicht anzubeuten, welche Gefahren darin liegen, sie als Grundlage der Klassistation anzunehmen. Die Christen werden heute von fast allen menschlichen Rassen dargestellt, und wer heute alle Menschen, die zu Muhammed schwören, unter einen Hut bringen wollte, würde die schönste Verwirrung von der Welt hervorbringen, wenn er unter anderen die Arier mit den Turaniern und Nongolen vom reinsten Wasser zusammenstellen würde.

Was nun bie Abstammung und Bermandt= ichaft ber indischen Raffen betrifft, fo glaube ich heute nur dies fagen zu können. Indien hat in ben älteften Zeiten hunderte und viel= leicht taufende von Raffen befeffen, Die fich nach und nach aus eigener Rraft bes Fortichritts und große von außen gekommene Eroberungen einander genähert und zum Teil verschmolzen haben. In einem langen Laufe von Sahrhun= berten haben fie schließlich eine in den großen Mittelpunkten homogene Maffe gebilbet, aus ber hier und da infolge bes Atavismus die alten Typen hervorragen. Es unterliegt aber wohl teinem Zweifel, bak einige Stamme ifo= liert geblieben find, weil bichte Balber und hohe Berge fie getrennt haben, und diefe geben uns noch heute eine Ibee von bem, mas Indien einst in ber präarischen und prämuselmännischen Periode war. Bollten wir aber bestimmtere Dogmen annehmen ober in genauere Gingel= heiten eindringen, fo biege bas nicht eine

Biffenfchaft betreiben, fonbern naive eth no = logifche Märchen ichreiben.

\* \*

Aber wir wollen jest zum Studium der hindu mit arischem Typus übergehen.

Welchen Typus foll ich zum Mobell nehmen, wenn ich bie Hindu beschreiben will? Bielleicht bie Najadi von Malabar, die Parias unter den Parias, oder die Brahmanen der höchsten Kaste? Soll ich die hyperdolichocephalen Hindus, die ich durch die Straßen von Benares habe wandern sehen, oder die schwarzen Römer von Kalkutta mählen?

Ich will einen mittleren Typus annehmen und diejenigen aussichließen, welche einen malayen- ober mongolenähnlichen Typus haben. Meine Umrisse werbe ich mit der größten Reserve zeichnen, da wir sehr wenige Hinduschäbel in Europa haben und in Indien wenige Maße genommen worden sind.

Bevor ich jedoch den Grabstichel zur Hand nehme, möge es nir gestattet sein, für einen Augenblick auf den mutmaßlichen Ursprung der Arier und den aktuellen Zustand der ethnologischen Frage zurückzukommen. Die Zeit, welche ich zur Feststellung der Grenzen dieses Problems verwende, wird nicht verloren sein, sollte ich mich auch wiederholen, oder zu lange bei demselben Gedanken verweilen.

Bis jest haben uns die geschichtliche Tradition, die im entferntesten Altertum sehr dunkel und verworren ist, und die Sprachen fast allein als taxonomisches Kriterium gedient. Daß diese für den Zweck, welche sie erfüllen sollen, völlig unzureichend sind, beweist die widersinnige Annahme Braces:

"Farbe und physische Charakterzüge sind in Indien keine Unterscheidungszeichen der Rassen. Nirgends hat sich das Blut reiner (?) erhalten, denn Farbe und ein hoher physischer Typuskönnen je nach Lage, Klima und Nahrung bis ins Unendliche variieren." (??)

Und was ist benn also eine Rasse, wenn Farbe und Gesichtszüge nicht bazu bienen können, sie zu unterscheiben? Die Ethnographie von Indien kann man erst bann mit einer gewissen Sicherbeit zeichnen, wenn man viele Porträts, viele Schäbel und viele Maße einander gegenübergestellt hat. Dann kann man sagen: Die heutigen Hind sind so beschaffen und unterscheiben sich von den anderen Menschen durch diese ihnen eigentümlichen Merkmale, und auf diese Weise werden wir einen sesentümlichen Merkmale, und auf diese Weise werden wir einen sesentümlichen Kassen unseres Planeten gefunden haben.

Was aber nun die ethnische Geschichte dieser Völker betrifft, so glaube ich, daß es uns ebenso wenig gelingen wird, dieselbe zu zeichnen, wie bei allen übrigen ethnischen Rassen, denn die Ethnographie wird, wenn sie sich mit dem Ursprung beschäftigt, immer zum historischen Roman. Freilich ist das sehr trostlos für den, der die Wahrheit sucht, aber sehr angenehm und amüsant für diesenzen, die aus wenigen Thatsachen und einigen nebeligen Traditionen eines jener großen Kartenhäuser errichten, die man ethnologische Theorien neunt.

Und was sagt uns heute die Theorie? Sie sagt uns, daß die edelste Rasse der Welt aus Zentral-Afien hervorgegangen sei, und daß sie sich von dort aus ausgebreitet habe, indem sie nach Often und Westen wanderte. Im Westen haben sie Persien gegründet, Sparta und Athen zerstört und den Grundstein zu der ewigen Siebenhügelstadt gelegt. Undere Arier drangen dis nach Spanien vor, um das Silber aus den Vergwerken heraufzusördern, und gingen nach England, um dort Zinn zu schwelzen. Zu gleicher Zeit sprengte ein anderer ethnischer Strom die Übergänge des himalaya und bevölkerte das Pendschab und den ganzen Norden Indiens.

Diese unsere sehr eblen Vorsahren, biese Menschen, welche bie Deutschen mit wenig Bescheibenheit indosgermanische (und warum nicht indosmittelländische ober indos lateinische?) Rasse nannten, waren hirten und Acters bauer und gaben uns mit ihren zuerst von ihnen gezähmten Tieren, mit ben in ihren tunstlosen Ofen geschmolzenen Metallen, mit ihren Träumen, die sie in den fühlen, heiteren Nächten ihrer Hochebene geträumt, das Stelett zu unseren Gewerben, unseren Sprachen, unseren Religionen.

All bas ist schön, poetisch und sehr verführerisch, aber es ist ein historischer Roman ober eine Mythologie der Geschichte. Dit mühsamem Fleiß entbeckt der Philologe inmitten der Finsternis einen Svelstein, er schleift ihn, versieht ihn mit Facetten, glättet ihn und faßt ihn in glänzendes Gold, nämlich die ethnologischen Theorien, und bietet ihn und als das Bild des Wahren dar; aber ein Svelstein genügt nicht, um einen Schatz zu bilden.

Die wedischen Sanger bes glübenben Indiens baten bie Götter um ein langes Leben, indem fie bunbert Binter, Die Erinnerung an die fraftigende Kalte, in der fie geboren und auf= gewachsen waren, verlangten. Die Borter Bater, Mutter. Bruber, Comefter find faft überall biefelben, mogen fie nun an ben Ufern bes Ganges, ober an benen ber Themfe ober bes Tiber ertonen; und bas iconfte Bort, bas in vielen europäischen Sprachen figlia bebeutet, erinnert an bie arifchen Mabchen, welche die Milch der Rühe molken. Das ift ein anderer philologischer Sbelftein, ber Ruhm und Reichtum ber mobernen Philologie, aber biefes und noch viele andere philologische Juwelen erflaren uns nicht, warum beute die Rinder ber Relten brunett und bie ber Rimbern blond find, warum eine golbblonde Standinavin mit Augen fo blau, wie ber himmel Indiens, von einer Spanierin mit Ebenholzhaaren und Augen fo schwarz wie bie Bolarnacht fo fehr verschieden ift.

Der Gebanke aber, die Wichtigkeit dieser wunderbaren Entsbekungen und kühnen Wahrsagungen der vergleichenden Philologie zu unterschätzen, liegt mir durchaus fern, aber der philologische Ursprung der europäischen Sprachen gibt uns noch nicht die genealogische Geschichte der Europäer. Die aus dem Innern Asiens herabgestiegenen Arier waren höchst wahrscheinlich schon unter sich

verschieden, als sie ihr Vaterland verließen, und dis sie hierher kamen, mußten sie Suropa schon von anderen Menschen bewohnt sinden, mußten auf ihrem langen Wege wer weiß wie viel andere Völker antressen, sie verdrängen und auf ihrer langen Reise mit sich schleppen, bevor sie die Ahnen der modernen Suropäer wurden.

Benn ich in bezug auf dieses Argument, das den größten Philosogen und modernen Geschicksforschern so viel Stoff zum Nachdenken gegeben hat, meine Meinung in ganz bescheibener Beise ausdrücken dürste, so möchte ich sagen, daß die Arier Europa viel mehr Börter, Künste, Gewerbe und Religionen als Teile von ihrem Blute gegeben haben. Und so kam es, daß Bölker mit einer jüngeren Zivilisation, vielleicht auch noch halbewilde und ganz wilde, die ihnen von den Männern Asiens mitgebrachten Kleider annahmen, aber unter diesen Kleidern ihre Gleichtszüge bewahrten.

Aber laffen wir jest ben Nebel und ftügen wir uns auf bas feste Gebäube ber positiven Thatsachen.

\* \*

Der hindu von heute ist ein schwarzer Mensch oder braun wie gerösteter Kaffee ober wie Kaffee mit Milch\*), immer mit schwarzen, aber nicht lockigen Haaren, mittlerer Statur, kleinen Händen und Füßen, mit einem schwen, ovalen Gesicht, einer geraben, fast ablerartigen Nase. Bart und Haar sind weniger üppig als bei ben modernen Europäern, bald sind sie muskulös, bald schlank und zart, und im allgemeinen mit einer vorwiegenden Entwickelung der höheren Glieber über die niederen.

Wenn ich ben Hindu mit bem ihm am meisten ähnlichen Europäer vergleichen sollte, so möchte ich ihn ben Griechen und

<sup>\*)</sup> Im allgemeinen ist in ben nieberen Kasten die Farbe bunkler; bei den Brahminen, den Anfangen der hochsten Herarchie, kann die Haut sogar eine sehr helle Kasseefarde oder Kassee mit Milch-Farbe darbieten. Ein indisches Sprichwort sagt: Wistraut dem schwarzen Brahminen und dem weißen Parsa.

Italienern an die Seite stellen. Wenn es ein Abelstitel ist, daß man den arischen Bätern gleicht, so nehme ich ihn für uns Italiener in Anspruch, so sind wir die am meisten arische Nation unter den Europäern, und die Russen mit ihrem sinnischen Typus die am wenigsten arische von allen. Wenn ich mir zum Beispiel mit meinem im süblichen Italien sehr allgemeinen Gesichtstypus das Untlit schwarz färdte, so könnte man mich sehr gut für einen Sindu nehmen.

Hodgson beschreibt ben indischen Arier folgendermaßen:

In der arischen Form drückt sich Hoheit, Symmetrie, Leichtigskeit und Biegsamkeit aus, das Gesicht zeigt einen ovalen Umriß mit breiter Stirn, Kinnladen und Mund sind mittelmäßig, das Kinn rund, perpendikular mit der Stirn, regelmäßige, disktinguierte, seine Züge; die Nase ist hoch und schmal mit elliptischen Nasensöchern, die Augen sind gut gestellt und weit geöffnet, durchaus nicht schief geschlitzt, Augenbrauen, Wimpern und Bart gut entwicklt, eine hellbraune Haut, die oft nicht dunkler ist als die vieler südlicher Europäer.

Die brei am meisten charakteristischen Merkmale bes hindugesichtes find bie Augen, bie Nase und ber Mund.

Die Augen sind groß, oval und tragen fast immer einen sehr sansten Ausbruck. Sie gehören zu den schönsten Augen der Welt und bilden bei den Bajaderen, von denen wir schon seit unserer Kindheit als Wunder von Schönheit geträumt haben, sast den einzigen Neiz. Die Wimpern sind lang und die Augenbrauen sehr dicht. Es ist selten, fast unmöglich, in Indien die in Europa so gewöhnlichen kleinen, grauen Augen zu sinden, die wie zufällig verlorene Glasschene ohne Form und ohne Ausdruck aussehen.

Die Nase ist lang, schmal, fast Ablernase, aber bei ben Frauen weniger lang als bei uns.

Der Mund ift groß, aber schön, und fast immer mit ben schönsten Zähnen geziert. Die Lippen haben bei allen Raffen Indiens den gemeinsamen Charakter zu dick zu sein. Ich weiß nicht, kommt es daher, weil die Sinnlichkeit größer ist und dies

Organ, das einen so großen Anteil an der Wollust hat, infolges bessen stärker entwickelt ist, oder ist es ein Atavismus, der in Indien diesen Gesichtszug hervorrief, wie es ja auch im Hause - Habsburg geschieht.

### Statur und Rörper.

Die Statur bes hindu ist eine mittlere, sehr selten hoch selbst bei ben privilegierten Kasten. In Baroda habe ich unter allen Fürsten, die bei der Krönung des Gaekwar versammelt waren, auch nicht einen einzigen gesehen den man hätte hoch nennen können, und der Gaekwar selbst spielte neben dem Gouverneur von Bombay, Sir W. Fergusson, eine klägliche Figur, und die sehr viel zu denken gab über den Kampf zwischen Lölkern und Rassen.

Die Glieber find gut geformt, aber bei den Frauen insbesondere ist ein unangenehmer Kontrast zwischen den schönen Proportionen und den runden schönen Formen der oberen Glieber im Gegensatzu den hüften und Beinen, die viel weniger schön sind als bei unseren Frauen, und erbärmliche, fast abgezehrte Formen zeigen.

Die indische Frau hat fast immer prachtvolle Schultern, wunderbare Arme und einen hohen schönen Busen, felbst wenn die Jungfrau die Stelle der Mutter eingenommen hat.

Höchst wahrscheinlich verbanken sie die Schönheit ber oberen Gliedmaßen und ber Bruft ber Gewohnheit, entblößt zu gehen und kein Schmürleib zu tragen, wie man auch die Magerkeit ber Hüften und Beine mit ber Sitte erklären kann, immer auf ber Erbe zu hoden und weil sie sehr wenig gehen.

### haupt= und Barthaar.

Die hindu sind viel weniger behaart als wir und bei den Frauen sind die Körperhaare sehr spärlich. Die tiefschwarzen Saare werden noch schöner und glänzender durch den fortgesetzen Gebrauch von Kokosnußöl gemacht. Ze nach den Religionen und Kasten werden sie in hundertersei Weise geschoren und gezichnitten.

Sigentümlich sind die Barte in Ghipur. Dort wird ber Bakenbart nach hinten zurückgekammt und ber Schnurrbart folgt berselben Richtung. Oft werden sie im Nacken zusammengebunden und folgen jeder Biegung besselben. Die Physiognomie erhält dadurch einen besonderen Charakter von Wildheit, einen kagenartigen Charakter, oder ben eines reißenden Tieres.

#### Rinn.

Das Kinn ist wenig vorspringend und besonders bei den Frauen klein und rundlich, oft auch mit dem amoris digitulobezeichnet.

Die echten hindu tättowieren sich nie, aber es scheint, daß einige indische Stämme die Tättowierung kennen. Wir haben sie bei den Tuda gesunden und auch in Sissim habe ich eine alte Frau gesehen, die eine tättowierte Blume auf ihrem Gesichte trug. Einige Reisende erzählen auch von Blumen und anderen Figuren, die sie auf Armen, Kinn oder Wangen einiger Mädchen tättowiert gesehen haben.

Wenn aber die wirkliche Tättowierung in Indien sehr selten und auf wenige Stämme beschränkt ist, so färbt man dafür den Körper oder einige Teile desselben. So bededen sich die Bettelsbrahmanen und andere Heilige das Gesicht und den nackten Teil des Körpers mit sehr seiner Asch ein ein sehr gelehrter Kommentator der wedischen Bücher sagte mir, daß man die starke Hise, so bebedt, weniger fühle.

Sinige brahmanische Frauen färben sich, um den Männern zu gefallen, die Fußschlen rosa und legen surmeh auf die Augen wie die türkischen und arabischen Frauen.

Sine zeitweise rote Färbung ber Haut sieht man im Monat März bei bem berühmten Feste von Dolesiattra, wenn sich alle abwechselnb Fhag-Pulver auf Haare, Gesicht und Kleiber streuen.

Die Stirn ift die Lieblingsstelle ber hindu für besondere Malereien, die bald Abzeichen der Kaste, bald einsache Verzierungen sind. Aus Reisewerken kennen alle schon die Zeichen der Wischmuund Siwa-Anbeter, barum will ich die allen bekannten Thatsachen nicht wiederholen. Borzugsweise in Benares, aber auch in anderen Teilen Indiens tragen die jungen Frauen einen ticas oder ein kleines Plättchen von Gold oder Silber oder irgend einem anderen glänzenden Metall zwischen den Augenbrauen. Mit Gummi befestigen sie dasselbe auf der Haut und man hat mir versichert, daß die Liebhaber sich damit amusieren, ein Bögelchen, daya genannt, frei zu lassen, das dazu abgerichtet wurde, den ticas mit dem Schnabel abzulösen und ihn dem, der ihn auf diesen kühnen mutigen Raub ausgeschicht hat, mitzubringen

In Darjiling habe ich eine Frau gesehen, welche die mittleren Schneibezähne vergolbet hatte; es war mir aber leiber unmöglich, ben Zwed bieser eigentumlichen Bergolbung zu ersahren.

In Indien fieht man im allgemeinen viel mehr nachtes als bekleibetes Rleifch, und besonders gegen Mittag hat man immer eine Orgie von ichwisenden Sauten und aut ausgebildeten Musteln vor sich (was auf europäische Augen, Die an Diefe Art von Schauipiel nicht gewöhnt find, einen eigentumlichen Ginbruck macht) und fieht fich genötigt die vortrefflichen Effette einer Rleidung, Die auf ben geringften Umfang befdrankt und auf bie freiefte Bewegung berechnet ift, zu bewundern. Nicht wie in Europa hat man hier bas traurige Schauspiel von Bäuchen, welche fich burch die Enge ber Beinkleider und des Überrockes in unbequeme Reffeln geschlagen fühlen und jeben Augenblick herauszufallen broben, man fieht tein ichwammiges, aufgebunfenes Rleisch, feine verfrummten Glieber. Alles ift an feiner rechten Stelle und alles ift icon. Bei ben Frauen ber niederen Raften ift an manchen Orten ber Torfo bis jum Nabel entblößt, aber auch anderswo fieht man unbefleibete Schultern, faft entblößten Bufen, die Lenden und die Nabelgegend, Urme und Ruge nacht. In Guropa fieht man nur das Geficht lebendig, und biefes nimmt natürlich unfere gange Aufmerkfamkeit in Anfpruch, und wenn man Anlaß hat es zu thun auch unfere Bewunderung. Und boch follte diefe auf alle Teile bes Körpers gleichmäßig verteilt fein, benn auch fie find ber Sit mannigfacher Schönheiten.

In Europa ist das Aleid zu einem zweiten Körper geworden, zu einem Tyrannen des ersteren, in Indien verhüllt und bedeckt es ihn, aber es bewegt sich mit dem Menschen, dessen Diener es ist und nicht bessen Herr.

Wenn die italienischen Künftler allesammt eine Reise nach Indien machen könnten, was für eine Fülle neuer Anregung würden fie aus biefem Dzean menschlicher Formen icopfen, die fich nach Befegen, die von benen ber unfruchtbaren, einformigen europäischen Welt fo unendlich verschieden find, bewegen, fich kleiden, fich drapieren und färben. Ich glaube, wenn die Indier fich achtungsvoll vor uns verneigen und fprechen: salam, salam! fo machen fie fich über uns luftig und neunen uns Salami (Gfelswurft). Und find wir nicht vielleicht eingestopftes Rleifch in unferen hählichen Rleidern? Sind die Armel unserer Kleiber nicht etwa Burften gleich, find nicht die Schornfteine unferer Beinkleiber vollgeftopfte Sade? Sind wir nicht alle zusammen schwarze, graue, staubige Salami? hier bagegen ift bas Leitmotiv ber "menfchlichen Schale" ber Mantel, ein Mantel für die oberen Teile, ein Mantel für die unteren des Körpers, und wie aut fie fich barin zu bravieren verstehen, wie jene Kalten bem menschlichen Gebanken entsprechen, und nicht ber plebejischen Tyrannenherrschaft ber Schneibernadel gehorchen, fondern fich jeden Augenblid ben Leibenschaften und Gedanken bes Menschen anschmiegen. Und bann ift ber menschliche Körper auch nie ein Gefangener, sondern bewegt sich vollständig frei in diefer Mut weicher, anmutiger Kalten. Hier schaut ein schön geformtes Bein ober ein Jug beraus, bort wird eine Schulter, ein Arm fichtbar, um die ein griechifcher Bildhauer ben Befiger beneiben murbe. Balb fieht man bas fraftige reine Profil eines weiblichen Bufens, bort ben herkulischen Rumpf eines Mannes, ber nie ben Druck eines Gurtels, einer Binde empfunden, nie die Caudinischen Baffe ber Kravatten, noch die erdrückende Fessel eines Beinkleides. Wie fcon, wie von Lebensfülle ftrogend ift hier bas menfchliche Fleisch!

Und dann die Farben! Mögen sie auch noch so unverschäntt grell und schreiend sein, nie sind sie lächerlich, denn sie schillern unter dem warmen Lichte einer goldenen Sonne und spiegeln sich in Lagunen, die von Palmen und Kokosnußbäumen überschattet sind. Und Halsgeschmeibe, die Ketten gleichen, Armbänder mit schön gearbeiteten Gliedern, die mit einander zu ringen scheinen, um zu sehen, wer der stärkere ist, und Ohrringe die in bezug auf die Kühnheit ihrer Form mit den phantastischesten Träumen der indischen Mythologie wetteisern.\*)

Bevor ich auf die Sinzelheiten der indischen Aleidung näher eingehe, möchte ich eine Probe von der unglaublichen Berschiedensheit, die sich uns darbietet, geben, denn sie eben trägt unendlich viel dazu bei, der menschlichen Gesellschaft in jenem Laude einen so malerischen Charafter zu geben.

Sines Tages sette ich mich unter einen Baum an der Straße, die von den niederen Teilen von Coonoor (im füblichen Indien) nach den oberen führte, und machte folgende Notizen, indem ich einige Menschen, die an mir vorübergingen, beobachtete.

- 1. Frau. Beine nackt. Aleib rosa. Sonnenschirm weiß. Bier ober fünf golbene Ohrringe von oben nach unten ineinandergehängt für jebes Ohr.
- 2. Anabe. Rosenfarbener Turban, weiße offene europäische Beste, spiralförmiger Gürtel um ben Leib, weiße Beinkleiber, nacte Beine.
- 3. Gin Autscher. Roter Turban, eine schwarze mit rot eingesafte Bluse, Lebergurtel, schwarzes, rot eingefastes Beinkleid, nadte Beine. Auf ber einen Schulter ein weißer Shawl.
  - 4. Mann. Beiß und roter Turban, lange weißgestreifte

<sup>\*)</sup> Die Carnate-Frauen tragen so bunne, gläserne Armbander, daß sie sich oft die Hande damit zerschneiden; aber da man sie für elegant und nach der neuesten Mode hält, so seht man sich mit Vergnügen der Gefahr verwundet zu werden aus.

Tunifa. Roter Shawl mit weißen Streifen um Schultern und Leib. Weiße Beinkleiber, keine Strümpfe, rote Schuhe. Schwarzer Schirm.

- 5. Mann. Roter Turban, blaues Gemb aus Tricotfloff, weißer Chawl auf ber Schulter, weißes Beinfleib, feine Schulte.
- 6. Mann. Weißer Turban, graues Perfalhemb, grüner Shawl auf ber Schulter, weiße leinene Beinkleiber, Beine und Ruge nacht.
- 7. Mann. Beißer Turban, blaue Jacke, weiße Beste, weißer Mantel um den Leib, Beine und Fuße nackt. Gin weißes Dauf die Stirn gemalt.
- 8. Mann. Roter Turban, weiße Beinkleiber, weiße Jade, weißer Sonnenschirm. Reine Schuhe.
- 9. Sirt. Gine konische blaue Müße, offene blaue Beste, großer, weißer Mantel, aber auf bem Rüden sehr schmutig. Er trägt einen Stod und Beine, Schenkel und Arme find nackt.
- 10. Mann. Weißer Turban mit Zopf, weiße Jade, sehr furzer, weißer Mantel um ben Leib. Fast entblößte Guften, bloße Beine.
- 11. Mann. Weiße Jade und weißer Mantel um ben Leib. Weißer Shawl mit schwarzem Rande auf der linken Schulter. Beine und Füße nacht. Großes silbernes Armband auf dem rechten Borderarm.
- 12. Mann. Bloger Kopf mit einem Haarzöpfchen. Jade von violettem mit schwarz gegittertem Perkal, weiße Beinkleiber.
- 13. Mann. Beißer Turban, weißer Mantel um ben Leib, und großer weißer Mantel um die Schultern. Beine und Kuße bloß.
- 14. Mann. Weißer Turban mit Goldbinde. Große blaue mit rot durchzogene Tunica. Beiße Beinkleiber. Gin breit weiß und rot gestreifter Shawl um den Hals. Türkische Pantoffel von gelbem Maroquin mit rot gemustert.
  - 15. Frau. Roter und blauer Rod. Großer weißer Mantel,

auf bem Ruden übereinander gefchlagen, ber ben ganzen Körper vom Kopf bis zu ben Füßen bebedt Racte Beine.

16. Mann. Roter und violetter Turban, grau karrierte Weste, blaue mit rot gemusterte Jacke, einen weißen Mantel um ben Leib. Nackte Beine.

17. Mann. Großer scharlachroter, schwarz gemusterter Mantel, ber Kopf und Oberkörper bebeckt. Weißer Mantel un ben Leib.

18. Mann. Weißer Turban, weißgeblümte Perfaljace, Beinfleiber aus weiß und grün gestreiftem Perfal. Beine und Füße
nacht.

19. Mann. Beißer Turban, Jade aus rot und gelb gemustertem Perkal, rot und weiß gestreifter Shawl um die Schultern. Scharlachroter Mantel um die Huften. Beine und Füße nacht.

20. Frau. Kopf bloß, Beine und Füße nackt. Großer roter Mantel, roter Rod mit gelbem und weißem Besatz.

21. Frau. Kopf, Beine und Füße entblößt. Rod und Mantel mit rofa Grund, gelben Blumen und gelbem Befat.

Bei ber Männerkleibung handelt es fich um Quantität und Qualität.

Die Masse variiert in Indien je nach dem Klima und dem gesellschaftlichen Range. Die äußersten Grenzen des Minimum und Maximum werden durch die Kusis von Madras und die Bajaderen oder fürstlichen Frauen bezeichnet.

Wenn auch einige Stämme von Mittel-Indien völlig under fleidet find, so habe ich doch nur Anaben und Mädchen vor der Pubertät oder in den ersten Lebensjahren entblößt gesehen. Bei den Männern der armen Klasse in Madras beschränkt sich die Kleidung auf die elementarste Form und nimmt einen so kleinen Umfang wie nur irgend möglich ein. Sie besieht aus nichts als aus einem Stücke weißen Baumwollenstoffes, der die Genitalien bebeckt, aber jeden anderen Teil des Körpers frei läßt. Ein saft

Digital Google

unsichtbares Band halt bas abamitische Baumwollblatt an ber ihm bestimmten Stelle fest.

Die entgegengesette Grenze wird von den reichen Damen ober Bajaderen bezeichnet, die in Schleiern, Mänteln und von Sold und Silber und Ebelsteinen funkelnden Kleibungsftuden fast erstiden.

Einer der hervorspringendsten Züge bei der indischen Kleidung ist das Übergewicht des Schmuckes über das eigentliche Kleid. Das wiederholt sich bei allen Gesellschaftsklassen. Richt selten hat ein armes Mädchen aus dem Bolke ein Kleid auf dem Leide, das vielleicht zwei Lire kostet, aber Kleinodien im Werte von zwei bis dreihundert Lire.

Ein anderer eigentümlicher Charafterzug in ber Rleidung ber Sindu und ber in volltommenem Gegenfate zu ber ber Europäer fteht, ift bas, was Ropf und Rufe bededt. Tritt ein Indier bei einem Freunde ein, um ihm einen Besuch zu machen, so gieht er fich als Zeichen feiner Sochschätzung die Schuhe aus und läßt fie auf ber Schwelle bes Saufes gurud; follte er aber gufällig früher ben Turban abgenommen haben, fo fest er ihn wieder auf. Wenn wir bagegen von einem Besuch mit ber Dute auf bem Ropfe und mit nadten Rugen überrafcht werben, fo entblößen wir ben Ropf und bebeden uns bie Rufe. Rie werbe ich bas "tolle, tolle" eines Beamten in Utacamund vergeffen, als ich an einem fehr heißen Tage plötlich in bas Bureau eingetreten war und alle Beamten ohne Turban gesehen hatte. In großer Berlegenheit festen fie fich die Turbane wieder auf ben Ropf, an bie Schube brauchten fie nicht zu benten, benn bie ftanben por ber Thur. Wenn in Delbi und Lacknau die Sausierer mabrend meiner Abwesenheit in mein Zimmer getreten maren, um bie Ausstellung ihrer Waaren porzubereiten, fo wußte ich aus ber Babl ber vor meiner Thur ftebenben Schuhe, wieviel Blagegeister mich erwarteten.

Der Indier trägt keine Strümpfe, und auch bas Tragen ber Schuhe ist für ihn ein großes Opfer, bas er nur in ber außersten

Not bringt. Mit meinen eigenen Augen habe ich ben Premier-Minister bes Königs von Baroda selbst bei bem seierlichen Durs bar ber Krönung sich sobald er konnte die Schuhe ausziehen und die Füße in orientalischer Weise unter seinen Hüften versbergen sehen.

Infolge bes geringen Gebrauchs von Schuhen haben bie Indier sehr schöne Füße und die Frauen pflegen ihre Füße mit großer Koketterie, indem sie der oben erwähnten rosa Färbung noch silberne Ninge auf den Zehen hinzufügen. Sie lehren und Europäern, den dummen Trappisten des wahren und gesunden Spikuräismus, daß der menschliche Körper nicht mit Gesicht und Sänden anfängt und endet, und daß wir in der Liebe entweder brutal oder Heuchler sind, die fast nie des hohen, seinen Epikuräismus unserer arischen Vettern im Orient würdig sind.

Die Bengalen gehen fast immer unbebecken Hauptes ober bebeden basselbe mit einem Zipfel ihres Mantels. Es ist erstaunlich, wenn man die hindu in Kalkutta in bloßem Kopfe mit ganz furz geschnittenen Haaren in einem Sonnenschein spazieren gehen sieht, der Steine bersten könnte. Mit jenem schönen Kopfe und dem weißen Mantel glaubt man in den Zeiten der alten Römer zu leben.

Wie bewegen, effen, bulben und wie genießen diese Hindu, von denen wir dis jest gesprochen haben, den Teil des Lebens, der ihnen als Erbe zugefallen ist?

Die hindu leben in einem ber schlechtesten Alimata der Welt, wo miasmatische Fieber, Cholera, Dissenterie (von anderen zahlereichen Arankheiten gar nicht zu reden) eine sortwährende Berwüstung anrichten. Aber sie sind Gewächse jenes Alimas, und wenn die möglichst schlechte Hygieine und der Hunger sie nicht tötet, so leben sie lange and glücklich. Die Europäer sind immer nur vorübergehend in Indien und wohl kein Engländer kann sagen: "mio nonno è nato qui" (Mein Großwater wurde hier geboren). Um hier leben zu können, sind sie zu einem sort-

währenden Kampf mit allerhand Kunstgriffen verurteilt. Fortwährende Bäder, überall Flanell, strengste Diät, Sommerausenthalt
in Sanatorien in Darzilling, den Nil Ghiri und Ghats, häusiger
Ausenthalt in England. Übrigens, troß der erzeptionellen Stärke
der Engländer, troßdem dieseinigen, welche nach Indien gehen, zu
den krüftigsten gehören, und die schwächlichen sich nie zu einer
solchen Prüfung hergeben, so braucht man nur die bleichen Gesichter und gebrochenen Körper der Engländer, welche nach England zurücksehren, um sich dort Gesundheit zu holen, und bie
blühenden Gesichter und elastischen Körper der nach Inden, und be
gehenden mit einander zu vergleichen, um sich zu überzeugen,
welch surchtbaren Kampf unsere Organismen in jener Feuererbe
zu erdulden haben.

Es ist sehr schwer, von den Hindu Notizen über ihre Personen zu erhalten; und die englische Regierung würde diese nur vermittelst einer sehr kostspieligen Büreaukratie oder drakonischer Gesetze erhalten; sie hütet sich aber wohl weder eins noch das andere zu thun.

Nach Hunter beträgt die Durchschnittssterblichkeit 32,57 pro tausend. Zur Zeit der Teuerung in Madras stieg die Sterblicheteit dis auf 53,2 und in den Gesängnissen in Madras auf 176 pro tausend. Die mittlere Zisser beträgt in Indien ungefähr 30,75.

Die Hindu leiden von Sumpffiedern viel weniger als wir, sind sie aber einmal erkrankt, dann haben sie viel mehr als wir die fatale Neigung zur Milzerweichung, und es ist gar nicht selten, daß sie unerwartet am Bruch dieses Gefäßes sterben. Auch von Sonnenstich leiden sie weniger als wir.\*)

In Indien stirbt man nicht nur an Krankheiten, sondern auch Hungers, denn weil die Kommunikationsmittel überall ungenügend und die Bevölkerung so außerordentlich dicht ist, so kann viel leichter eine Hungersnot eintreten, und in der That hat sie mehr als einmal die Bevölkerung von Indien bezimiert. Hauptsächlicher

<sup>\*)</sup> Mantegazza. Lettere mediche sull' America. Vol. I, pag. 189.

Grund bes Gungers ift bas Ausbleiben bes periobischen Monfun, ber Regen mitbringt.

1769—70 starb im untern Gangesthale ein Drittel der Besvölkerung Hungers. Andere entsetliche Jahre waren 1780—83, 1790, 1802—1804, 1807—1812, 1824, 1833, 1854, 1866.

Eine ber entsetslichsten, weil am ausgebehnteften und mörberischesten war jedoch die Hungersnot, die Indien von 1876 bis 1878 verwüstete. Im Sommer 1876 hatte der Südwest- Monsun im ganzen Dekan von Puna dis Bangalore nicht geweht. In dieser Zeit starben 5 250 000 Menschen mehr als gewöhnlich und wurden 2 000 000 weniger geboren, so daß die ganze Bevölkerung einen Verlust von 7 250 000 Menschen erlitt. Und doch hatte die englische Regierung 11 000 000 Pfd. Sterling ausgegeben, ohne den Verlust der in einem großen Teil des ganzen Gebietes nicht gezahlten Steuern zu rechnen.

Die genügende Bewässerung und Sisenbahnen sind wohl die einzigen Mittel, um diese Kalamitäten zu vermeiben, und beiben haben sich die Engländer mit besonderer Thatkraft gewidmet.

Der Hindu ist vorzugsweise Früchte, sowohl aus Geschmack als aus Religion. Zu oft und zu wenig genau heist es, daß die Indier nur von Reis leben, Thatsache aber ist, daß nur 67 Millionen von ihnen Reis essen. Die gewöhnlichste Rahrung dagegen ist die Hirte, wenn man mit diesem Borte sehr verschiedene Arten von Getreibe versteht, z. B. Holcus sorghum (joar ober jawari), Holcus spicatus, Eleusine coracana, Paspalum frumentaceum, Panicum miliaceum. Beizen, Gerste, Mais wird ebenfalls, aber in geringerem Maße gebaut. Indien ist ein fruchtbares Land; und so erklärt es sich dem auch, daß ein Mann in diesen Gegenden mit zwei Rupien (Lire 4,40 — M. 3,52), und eine Kamisse mit sechs Rupien monatlich seben kamis.

Der hindu ist mit Borliebe Gemuse und Pflanzenkoft. Unter ben beliebteften nennen wir Cicer arietinum, Phaseolus

radiatus, Dolichos biflorus, Dolichos uniflorus, Dolichos lablab, Cajanus indicus, Ervum lens, Lathyrus sativus, Pisum sativum, ferner Eierpflanze, Kartoffeln, Kohlarten, Rabieschen, Zwiebeln, Knoblauch, Nüben, Gurten, Kürbiffe, Tricosanthes dioica, Benicasa cerifera, Hibiscus esculentus.

An Frücken mangelt es Indien wahrlich nicht, und ber Hindu hat sogar den Vorzug, die besten Mangos der Welt zu essen, und Bananen, Granatäpsel, Papayen, Tamarinden, Guayaven, Upfelsinen zu seiner Verfügung zu haben, genug, alle Früchte der beisen und gemäßigten Zone. Außerdem ist er oder saugt er vielmehr noch eine außerordentliche Masse Zuckerrohr.

Die einzige, allgemein gebräuchliche animalische Nahrung ist der Fisch, je nach den Kasten kann der Hindu dann Hammelssteich, Gestügel, Ziegen oder Ochsensleisch essen. Die Küche ist sehr einsach und steht in direktem Gegensate zu der der Musselmänner, welche die verschiedenartigsten, starken Gewürze anwendet. Der Hindu begnügt sich dagegen mit dem Curry, der jeht auch in Europa bekannten Sauce, und Leckerbissen sind für ihn sette, ekelerregende Süßigkeiten, deren bloker Anblick schon unsere Magenmerven unangenehm berührt. Doch will ich die yagra, einen braunen aus dem Saft der Palmen gewonnenen Zuder, davon ausnehmen.

Das allgemeinste Getränk ist Wasser, das der hindu in den Mund gießt, ohne je den Rand des Gefäßes zu berühren, eine saubere, sehr hygieinische Sitte, die wir wohl nachahmen sollten.\*) Die reichen Inder haben den Gebrauch des Thees kennen gelernt, der übrigens nicht, wie die meisten glauben, eine chinesische, sondern eine indische Pflanze ist, denn sie ktanunt aus Assam. Der Gebrauch der alkoholhaltigen Getränke ist theoretisch verboten, aber im geheimen sind viele hindu sehr weit davon entsernt teetotaller zu sein. Sie haben auch ihrem Lande eigentümliche spirituösse Getränke, so der Kokoswein, den beorá, oder Wein aus einer Palmenart, Caryota urens. Es eristiert sogar eine

<sup>\*)</sup> Sie egiftiert auch bei bem fpanischen Bolle.

eigene Kaste, die sich nur ber Gewinnung des Palmsaftes und ber Zubereitung des beord widmet.

Babu Rà Sendralala Mitra hat im Jahre 1873 eine fehr gelehrte Abhandlung über die spirituösen Getränke des alten Indiens veröffentlicht\*), in der er mit großer Gelehrsamkeit bewiesen hat, daß die alten Arier große Trinker von Soma-Bier und anderen alkoholhaltigen Getränken waren.

In ber Rig Veda Sanhita giebt es eine Hunne, aus welcher hervorgeht, daß der Wein in Lederslaschen ausbewahrt und in öffentlichen Läden frei verkauft wurde. Irgend jemand behauptete, daß Soma kein spirituöses Getränk gewesen wäre, daß der Sura bes Sautramani und Bajapaya aus Reis gemachter Arrak waren.

Es scheint, daß der Gebrauch von Spirituofen in den heißen Ebenen Indiens für die Gefundheit fehr ichablich mar, benn in ben heiligen Büchern werben die Trinker mit fehr hohen Strafen bedroht; barum lieft man auch in ben Smritis, bag bas Beintrinken unter bie fünf hauptfünden gerechnet wirb. Das erfte Berbot icheint von bem Sobenpriefter ber Afuras, S'Ufracharna. ausgegangen zu fein, ber mahrscheinlich über ein ftartes Unwohlfein, welches ihm das zu viele Pokulieren verurfacht, ärgerlich ge-Auch in ber namanana findet man verschiebene worden war. Stellen, bie von Wein und Trinfern handeln, ebenfalls in ben Schriften bes Ralibaja. Aus bem letteren wollen wir bier eine Stelle gitieren: "Die geiftigen Getrante, welche eine toftliche Freude hervorrufen, übertreffen mit ihrem Duft bas Arom ber Blüten bes vakula, unterbrechen nie ben Strom bes Bergnügens, find Freunde Cupidos, und die Frauen trinfen fie mit ihren Mannern." Und an anderer Stelle: "Insgeheim tranfen bie Frauen beiter einen berauschenden Litor aus bem Munde Agnivamas und er buftete wieder wie vakula, als er den Arraf aus ihrem Munde tranf."

<sup>\*)</sup> Babu Rá Sendralala Mitra. Journ. of the Asiat. Society 1873, n. I. New series. Vol. 42. pag. 1.

Die Sindu find nicht alle mäßig. Die S'athta Tantras gum Beifpiel verwenden geiftige Getrante bei ihren religiofen Riten. Dan fann Gott nicht ohne bie fünf unvermeidlichen Glemente. welche an die fünf D ber Sansfritworter erinnern, beren Aufana fie bilben, perebren, nämlich Brot, Rleifch, Wein, geröftetes Betreibe, und weibliche Gesellschaft. Rajendralala Mitra beidreibt die Gingelheiten des Ritus nicht, benn es murbe fo shocking fein. baf er bie Aufaabe nicht übernehmen will. Die Raulas, bie eifriaften Junger ber S'afbta Tantras, feiern ibre Riten um Mitternacht in einem verschloffenen Zimmer, in dem fie mit einer ober mehreren jungen, ichamlofen Frauen um eine große Schale poll Arraf im Rreife figen. Und bort trinfen fie, trinfen fie, bis fie halbtot gur Erbe finten, und erheben fich nur, um von neuem gu trinfen, in der Soffnung, baß fie ein zweites Dal nicht wieder geboren werben. 3n biefem Rreise finden Raulas jeder Rafte Butritt, benn, wie bie Tantras behaupten, jobald fie in den mpftischen Kreis eingetreten find, wird jebe Rafte über bie ber Brahmanen erhöht, wennaleich ieder wieder in feine frühere Stellung, in ben refpektiven Rreis feiner Rafte gurudtritt, fobald ber Rreis aufgelöft ift.

Derselbe Najendralasa Mitra erzählt, daß er in Kalkutta eine Frau gekannt habe, die zur Sekte der Kaula gehörte und fünfundsiedzig Jahre alt wurde, während welcher Zeit sie weder morgens noch abends vergaß, die Spitze ihrer Junge mit einem in Arrak getauchten Zahnstocher zu berühren, und die Blumen, die sie ihrem Gotte als Opfergabe darbrachte, mit einem Tropfen des gleichen Getränkes zu besprengen.

Matrikashhedas Tantra ift viel berebter in seinem Lobe des Trinkens. Siwa ist es, der zu seiner Gemahlin spricht:

"D süßsprechende Göttin, das Heil der Brahmanen hängt vom guten Beine ab. Ich teile Such eine Wahrheit mit. D, Ihr Berggeborene, der Brahmane, welcher seinem Beispiel solgt, wird ein Siwa. So wie das Wasser sich mit dem Wasser mischt, und das Metall mit dem Metall verschmiszt, so wie der in ein

Gefäß geschlossene Raum in den großen umgebenden Raum aufgeht, indem er die Wände des Gefäßes zerkört und die Luft sich mit der Luft vermischt, so, o meine Teure, versenkt der Brahmane sich in Brahma, die große Weltseele. Darüber herrscht nicht der geringste Zweisel, o Ihr Berggedorene! Die Uhnlichkeit mit der Göttlichkeit und andern befreienden Formen sind den Aschartigas und andern eigen, aber die wahre Erkenntnis kann nie erworden werden ohne Wein zu trinken, und darum ist es notwendig, daß der Brahmane Wein trinkt. Keiner wird Brahmane, indem er die Gayatri, die Mutter der Wedas, wiederholt, sondern er wird nur Brahmane genannt, wenn er die Kenntnis von Brahma hat. Das Ambrosia der Götter ist ihr Brahma, und auf der Erde ist es der Arraf und weil man den Charakter eines Gottes (Surakva) erlanat, darum heißt der Arraf Surà."

"Bevor man aber trinkt, muß man das Getränk reinigen. Man muß das dazu vorgeschriebene Gebet verrichten, das allein den Arrak mit Brahma erfüllen kann. So wie das Feuer aufzglüht, wenn man geklärte Butter darauf gießt, so wird der Arrak das Mittel zur Nettung, indem er den Fluch neutralssiert. Darum sollen die Brahmanen immer trinken, wenn sie ihren Grog gereinigt haben. Ein solcher Trinker ist ein wahrer Brahmane, der in den Wedas bewandert ist, ist in Wahrheit ein Aquihitri, ist ein Eingeweihter. Was soll ich mehr sagen, o edelste der Göttinnen? Er erhebt sich über die drei Eigenschaften der Materie. Dies ist der wahre Pkad zur Nettung, aber er muß ihn vor dem tierischen Volke geheim halten, weil die Offenbarung desselben den Ersolg vereiteln würde, und das ist sehr verwerstich.

Pulaftya, ein alter Weiser, ber Bersaffer eines ber merkwürdigsten Smitri, jählt außer bem Soma-Bier zwölf verschiebene Arten van geistigen Getränken aus: 1. Panasa ober Likor aus Yak; Draksha ober Weintrauben-Likor; 3. Mabhuka, Getränk aus Honig; 4. Kharjjura, ein Likor aus Datteln; 5. Tala ober Palmen-Likor; 6. Aikshava ober Zukerrohr-Likor; 7. Mabhvika ober Mowa-Likor; 8. Saira ober Likor aus spanischem Pfesser; 9. Arischta ober Likör aus den Beeren des Seisenbaumes; 10. Mairugza oder Rum; 11. Narikelaga oder Likör aus Kokosnüssen; 12. Sura oder Arrak.

Auch scheint es, daß die guten Alten sich nicht mit den einsheimischen Getränken begnügten, denn in der Umschiffung des Erythräischen Meeres von Arrian heißt es, daß vor jetzt ungefähr 2000 Jahren Laodikenos oder Wein aus Laodicea in Syrien, der Italikos oder italienische Wein, der Arabicos oder arabische Wein in Indien eingeführt wurden.

Das Sansfrit-Diftionär enthüllt uns andere Seiten der inbischen Geschichte des Alsohol; madatanka ist der Abscheu vor dem Wein, madatyaya ist die Weinkrankheit, madavyadhi, eine andere Weinkrankheit, u. s. w. In den medizinischen Sansfritschristen werden das Delirium tremens und eine andere Krankheit, welche dei dem plöstlichen Aushören des Misbrauchs des Weines entsteht, beschrieben. Auch sindet man vielsache Rezepte, um den Weingeruch aus dem Munde zu entsernen.

Der nicht bestillierten alsoholhaltigen Getränke, welcher in ben alten Büchern Erwähnung gethan wird, gibt es vier, Palmwein, Rokoswein, Dattelwein und Soma-Rektar. Dieser Rektar wird aus dem Saft der Asclepias acida oder Sacrostema viminalis (Soma) mit Wasser, Gerstenmehl, Butter und wildem Reismehl gegohren zubereitet. Das ist gewiß ein wedisches Getränk und gehört daher auch zu den ältesten. Menschen und Götter tranken es, und seine Zubereitung war von heiligen Riten begleitet.

Die allgemeine, nervöse Rahrung in ganz Indien ift der Betel, der im hindostanischen pan heißt und mit supari oder der Frucht der Areca catecu und etwas ungelöschtem mit Wasser gemilderten Kalf gekaut wird. Das Blatt des Piper betle wird immer frisch gekaut, und da es immer nur mit Areca zusammen

angewendet wird, so heißt bieses nach ben beiben haupt-Ingrebienzien pan-supari.

Überall, in den bescheibenften Dörfern, wie in den größesten Hauptstädten Indiens sieht man auf den Straßen, auf dem Markte oder in ganz mikroskopischen Lädchen pan-supari Berkäufer, welche die zu kauenden Materialien oder die schon fertigen Kügelchen ihren Käufern zur Verfügung stellen. Diese Kügelchen destehen aus Betelblättern, welche kleine Stücken Areca und etwas Kalk umschließen.

Biele Male habe ich in Indien Betel gebraucht. Anfangs fühlt man eine brennende Scharfe im Munde, Die bei ben erften Malen unangenehm empfunden wird, und kaum hat man angefangen zu tauen, fo entsteht ein folder Speichelfluß im Munbe, bak man ihn ausspeien muß, und ba bas rote Barg ber Arecanuk fich gelöft hat, fo fieht es wie Blut aus. Diefe roten Speichelflede find ein charafteriftischer Bug Indiens, benn man findet fie überall, auf ben Trottoiren ber Stragen wie auf ben Marmorftufen ber Regierungspalafte, in ben öffentlichen Garten und über-Raum ift bie erfte Birfung ber Erregung ber Speichelbrufen vergangen, fo hat man einen guten Gefchmad im Munbe und man muß ben Saft, welchen bie Bahne aus bem pan-supari bruden, hinunterichluden, bis nur wenige holzige Fibern gurud: bleiben, die man wegwirft. Die Wirfung auf den Magen ift eine bigeftive und im allgemeinen tonifche, fo bag man fich nach biefer Operation beiterer und zur Arbeit geneigter fühlt. Die Indier haben im pan-supari ein Mittel gegen die Langeweile, gegen die Müdigkeit und mahricheinlich gegen die in dem tropischen Rlima febr baufige Digrrboe. Die Europaer brauchen es nic. und mare es auch nur, um fich nicht Bahnfleifch und Bahne rot zu farben und nicht ieben Augenblick wie Briemer auf die Erde fpuden zu muffen. Ubrigens verliert bas trodene, nach Guropa gebrachte Blatt jebe Burge, und unfer Rlima gestattet ben Anbau ber Bflanze in Europa nicht.

Den bereits erwähnten Ingredienzien mischen die Spikuraer

des Pan-Supari noch Kardamonsamen und etwas Katechu ober den verdickten Sast der Arecapalme bei. Die großen Herren versgolben die Blätter des pan-supari, welches sie den Gästen ansbieten, was fast immer nur gegen Ende des Besuches geschieht und für den Verständigen das Zeichen ist sich zu empsehlen.

Das pan-supari hat seine Poesie, wie alle Neizmittel, und der Geliebte steckt das zur Sälfte gekaute Kügelchen aus seinem eigenen Munde in den seiner Geliebten. In Cosha im nördlichen Indien mist man die Entsernung nach der Zahl der gekauten pan-supari, wie ich in Bolivia dieselbe habe nach coqueadas oder acullicos von Coca messen sehen.

Nach dem Tabak ist der Betel das am meisten gebrauchte Reizmittel der Welt, und Johnston sowohl, der die Betelkonsumenten auf 50 Millionen als Bibra, der sie sogar auf 100 Millionen schätzt, sind weit von der Wahrheit entsernt. Schon für Indien allein muß man die letztere Ziffer verdoppeln, ohne alle Konsumenten von Malayen und anderen Gegenden zu rechnen. Jährlich sollen in Indien 220 000 Tonnen verbraucht werden.\*)

Nach dem Betel ift der Tabak in Indien das gewöhnlichste Reizmittel und wird vorzugsweise aus einem Nargileh mit und ohne Wasser geraucht. Bon der Thompseise der Kulis, bei denen ein Lappen oder die hohle Hand als Leitrohr für den Nauch dient, gelangt man durch die verschiedensten Nangkufen von Pfeisen dis zu jenen aus massivem Silber mit ich weiß nicht wie vielen Metern eines elastischen Rohres und Rosenwasser, welche ich den König von Benares habe rauchen sehen. Die Zigaretten mit Blatt-Umhüllung habe ich nur selten und zwar nur von den Männern aus niederen Kasten rauchen sehen.

Auch Opium wird in Indien geraucht, wenn auch nur im Geheimen, und in Lacknau find wir ben Opiumrauchern schon bezgegnet.

<sup>\*)</sup> Genqueres über den Betel f. Mantegazza Quadri della natura humana. Vol. II. pag. 565.

Hafchisch wird ebenfalls in Indien angewendet, aber die Art und Weise, wie es gebraucht wird, läßt sich nicht genauer bettimmen, noch die Länderteile, in denen es vorzugsweise geschieht. Sogar Bose, ein hindu, der ein sehr gewagtes Buch über die Gebräuche der Indier zu schreiben wagte\*), hat den Gebrauch des Opiums und des Haschisch nicht erwähnt.

In Indien, wie im ganzen Orient betet man Wohlgerüche an, und es gibt kein Fest oder keine Gesellschaft, in der das ganze Haus nicht nach verdranntem Sandelholz röche. Rosenwasser wird auf die Hände und Kleider der Gäste gegossen, und im Munde hält man Kardamomkörner, um den Atem zu parsümieren. Sehr in Gebrauch ist auch die Wurzel von Andropogon muricatus, genannt virana, viratara, cascas, und in Europa Betwer, aus der Fächer und Rouleaux gemacht werden, welche die Lust im Innern des Hauses durchdusten.

Diese in ihren anatomischen Merkmalen uns so ähnlichen und in bezug auf die Sautfarbe von uns so verschiedenen Sindu, diese schwarzen Arier, diese unsere Bettern im zweiten und dritten Grade in Asien, wie lieben sie, wie hassen sie, wie benken sie? Welchen Rang nehmen sie auf der Stufenleiter des Gefühls und der Intelligenz ein?

Der Hindu ift ruhig und schwermütig, ausschweisend und abergläubisch, ehrlicher als viele gebildetere Bösser, sei es aus natürlicher Gerzensgüte, sei es aus Mangel an Bedürsnis, sparsiam und mäßig, diensteifrig aus Schwäche und Respekt vor der Autorität, ein großer Liebhaber von allem was glänzt, klingt und was nicht verstanden wird. Bon vielen Borurteilen, von der Trägheit und dem Kassenwesen sind ser Auflenwesen sind ser Unthätigkeit verdammt,



<sup>\*)</sup> Shibh Chunder Boie. The Indoos as they are. Calcutta and London 1881. Bahrend ich bies ichreibe, wird mir versichert, daß der Autor die ganze Anflage des Buches gurudgezogen und zerftört habe, weil es bei dem größten Teile des indijden Publifums Anstoß erregt.

und (wenigstens für jett) bestimmt höheren Raffen zu bienen, benn selbst in Augenbliden ber höchsten Energie träumt ober hofft er nur seinen herrn zu wechseln, aber nie sich selbst zu regieren.

Diese Linnesche Stizze bes psychologischen Charafters ber Hindu hat die ganze Brutalität einer Tefinition und die scharfen Eden eines Kristalles, benn um den moralischen Charafter eines Bolkes zu desinieren, genügt nicht einmal ein ganzer Band. Mein Bild hat noch einen anderen falschen Zug, den nämlich, daß es den niederen Kasten entnommen ist, mit denen ich öfter in Berührung gekommen bin. In der höheren Klasse habe ich dagegen eine wohlwollende, skeptische Spottsucht wahrgenommen und eine tiefgewurzelte Sinnlichkeit voller ästhetischer Leckereien.

Wenig verschieden von meinem Urteil ist auch das des Bischofs Heber.

"Ihr Charakter ist mild, angenehm, intelligent, mäßig, sparsam, arbeitsam und ausdauernd. Magistratspersonen und Richter aber sagen, daß man schwerlich ärgere Lügner und Meineibige sinden könne als sie. Die Banke der Kriminaljustiz werden sehrzahlreich von ihren Verbrechen in Anspruch genommen."

Bei biefer Gelegenheit wollen wir auch an ein Urteil erinnern, das vor zweiundzwanzig Jahrhunderten abgegeben worden ist. Megasthenes, der griechische Gesandte, bemerkte mit Bewunderung das Fehlen der Sklaverei in Indien, die Keuschheit der Frauen und den Mut der Männer. "In bezug auf Tapserkeit," sagt er, "übertreffen sie alle anderen asiatischen Völker, sie hatten keine Schlüssel an ihren Thüren und kein Indier log. Mäßig, arbeitssam, gute Ackedauer und geschickte Handwerker hatten sie nie nötig, ihre Inslucht zu den Gerichten zu nehmen, und lebten friedlich unter ihren eingeborenen Fürsten. Im Ackerdau vertrauten sie den meteorologischen Prophezeiungen ihrer Brahmanen, welche sie so wenig wie möglich zu täuschen sucht den konten konten konten konten konten konten konten konten im Umlauf war: Der Philosoph, welcher sich in seinen Vorhersagungen irrt, mag für den übrigen Teil seines Lebens Schweigen beobachten."

Bum großen Teil brückt sich ber Charafter einer Rasse in der Mimik des Gesichts und der übrigen Körperteile aus, wenn nicht hohe Verstellungskunst das Innere der menschlichen Natur verbirgt. Auf dem Antlit des hindu liest man vor allem Ruhe und Geduld mit einer unauslöschlichen Nüance von Schwermut und Phantasterei gemischt. Es ist eine typische, orientalische Physiognomie, die zugleich mit der gewöhnlichen Undeweglichkeit öfter Mistrauen als Jorn ausdrückt, öfter Wollust als Willenskraft. Bei dem hindu erscheint auch häusig der Ausdruck der Andacht und Demut.

Die ganze indische Mimik trägt das Gepräge großer Ruhe, sie ist majestätisch und boch voll Annut. Bei ihren immer abgerundeten und eleganten Bewegungen nuß man oft lachend an die ungelenken, edigen, annutlosen Gesten der Deutschen, Engländer und besonders der Standinavier denken. Stundenlang können sie ohne sich zu rühren in Theatern, Gesellschaften und Feierlichkeiten sein, und ihre ruhige Undeweglichkeit kontrastiert in der merkwürdigkten Weise mit unserer siederhaften und oft sogar konvulsivischen Unruhe.

Ihre Urt und Weise ju grußen ist bochst charafteristisch. Sie legen bie rechte Sand ober auch beibe Sande an bie Stirn und neigen zugleich ben Kopf ober auch ben Körper.

Der indische Gruß ist immer schöner als der unsere; während er bei den höheren Klassen majestätisch ist, wird er bei den niederen zu unterthänig.

Die Zeremonienvorschriften ber hindu unterscheiben fünf Arten bes Grußes: 1. ben Afhlanga, bei dem man sich verneigt und mit acht Teilen seines Körpers, nämlich mit ben Knieen, händen, Schläsen, ber Rase und dem Kinn den Boden berührt; 2. ben Panchanga, bei bem man den Boden mit der Stirn, ben Schläsen und händen berührt; 3. ben Dandavata, bei bem man nur die Stirn an den Boden segt; 4. den Namaksara, wo man die Stirn verschiedene Male mit offenen und gesalteten händen und mit den beiden Daumen berührt; 5. den Abhivadana,

Digital by Google

ber gebräuchlichste Gruß, bei bem man ben Körper beugt und bie rechte Hand an die Stirn legt.

In Bengalen grüßen sich bie Frauen gleichen Ranges, indem sie die gefalteten Hände an den Kopf legen; gehören sie verschiedenen Klassen an, so beugt sich die untergeordnete und reibt mit ihrer Stirn den Staub von den Füßen der andern. Die höhere erwidert den Gruß nicht.

Auch das Niesen wird wie bei uns von allen Anwesenden mit einem "Bivat" begrüßt und der, welcher geniest hat, antwortet: Mit Euch.

Wer gähnt, muß den Zeigefinger und Daumen der einen Hand reiben und den Namen eines Gottes, z. B. "Rama, Nama!" wiederholen.

Die Berehrung wird von den hindu bis zum Fetischismus getrieben. Es ist mir unmöglich, ihre zerknirschte Miene und den außerordentlichen Ton wiederzugeben, wenn sie mir "einen sehr heiligen Mann" vorstellten, der weiter nichts als ein schmutziger Fakir war. Ihre Trägheit bringt sie aber sehr selten in Hannisch gegen Profanationen. Wenn man einen Affen, einen Psau oder eins ihrer heiligen Tiere tötet, so sieht man sie viel öfter weinen als droben.

Ich glaube, daß, wie bei den Frauen, in tropischen Ländern und bei sehr sinnlichen Rassen die psychologischen Extreme sehr weit auseinander liegen.

Ein hindostanisches Journal sagte in einem melancholischen, oppositionellen Artikel in bezug auf die Reise des Prinzen von Wales in Indien: "Was kummert es die indischen Unterthanen, ob sie von Christen oder von Hindostanern regiert werden, wenn sie nur friedlich ihren Bauch füllen können, wie ein persisches Sprichwort sagt: "Gieb mir Brot und schlage mich mit Deinen Schuhen auf den Kopf."

Jest ein entgegengesetter Pol. Als ber Prinz von Wales in Kalkutta war, brückte er ben Wunsch aus, daß ber König von Aubh, Wajid Ali Schah, ihm einen Besuch mache, aber dieser antwortete in ebler Weise: "Wenn ber Prinz mich für einen König hält, so ist es unschicklich, wenn ich ihm einen Besuch mache. Wenn ich für ihn aber nichts weiter als ein aus meinem Bater-lande verbannter Fakir bin, wie kann ich in einer solchen Stellung einer so hohen Persönlichkeit einen Besuch machen?"

Und ber Pring ging zum König wie ein einfacher Privatmann.

Der Mißbrauch in Indien mit den Titeln ist unglaublich und übertrifft vielleicht alle übrigen Länder Asiens. Der Ex-König von Aubh fügte dem Titel aller seiner Beamten die Bezeichnung daula, Kaiserreich, hinzu. Statt seinen Gärtner einsach mali zu nennen, sagte er: Guldan ud-daula, der Wächter der Rosen bes Kaiserreichs. Sein Koch war nicht ein da warchi, sondern ein namkin addaula, ein Erbauer des Kaiserreichs u. s. w.

Fortwährend werben Titel gebraucht wie die folgenden: Stüte und Zufluchtsort der Unglücklichen. Gülfe der Betrübten u. f. w.

Wenn der geistliche Führer in das Haus tritt, so werfen sich ihm alle zu Füßen und sprechen: "Ihr seid mein Erlöser."

Phrasen wie die folgenden sind ganz gewöhnlich: "Ihr seid mein Bater und meine Mutter. Ihr seid die sleischgewordene Religion. Ihr seid ein Weer ausgezeichneter Eigenschaften. Ihr seid Bater und Mutter der Brahmanen, der Kühe und der Frauen."

hier mögen noch einige an einen Fürsten gerichtete Worte folgen:

"Mein herr, wenn Ihr Guren Fuß in den Steigbügel stellt und, von Gurer Kavallerie begleitet, Guch auf den Weg macht, so erzittert die Erde unter Guren Füßen, denn die acht Elefanten, welche sie stützen, können solche Anstrengung nicht ertragen."

Wenn die Hindu arbeiten, so werden sie start und die Kulisvon Madras können mit den camalli von Genua sehr wohl wetteifern. Im allgemeinen aber geschieht es, daß die Summe der: 17\* Arbeit durch bie ungeheure Zahl ber Bewölferung und die geringen Bedürfnisse ihres Lebens in die kleinften Bruchstüde geteilt wird.

Größer aber als ihre Kraft ift ihre Geschicklichkeit, und ihre Gaukler sind geradezu bewundernswürdig in ihren Kunststucken. Auch die Frauen üben diese Prosession auf den öffentlichen Straßen in den Städten des Pendshab.

Die Shrlichkeit des Hindu besteht darin, kein Verbrechen zu begehen, das Kühnheit und Mut erfordert. Fügsam und schwach, sind sie leicht zu zähmen und zu lenken, lassen sich aber auch zusgleich mit einer Leichtigkeit ohrseigen und beschimpsen, die uns Stel erregt. Sie sind oft Lügner, und im Handel täuschen sie mit seltener Frechheit, indem sie Münzen, alte Gefäße, Wassen, genug alles fälschen. Wit der größten Gleichgültigkeit bitten sie um Almosen, und die Achtung, welche sie vor ihren Bettel-Fakiren haben, ist nicht geeignet, unsere Achtung vor der Würde ihres Charakters zu steigern.

In einigen Gewerben erlangen sie mit den unwollfommensten Mitteln die überraschendsten Resultate, und wer die präadamitische Werkstatt eines indischen Goldschmiedes sieht, wird es für unmöglich halten, daß so wunderbare Gegenstände aus derselben hervorgehen. Sie sind ausgezeichnet im Kopieren, wenig originell, mehr Meißler als Wildbauer, mehr Lackierer als Waler. Die Bronzen von Benares, ihre Wassen, Gewebe, Niello-Arbeiten, ihre Arbeiten in verschiedenen Metallen beweisen ihre seltene Geschicklichkeit in solchen Kunstgewerben.

## Bierzefintes Kapitel.

Anmerkungen über die hindostanische Litteratur. — Hoperbolischer Stil und pornographisches Kolorit. — Wie die Europäer von den hindu verspottet werden. — Journalismus in Judien und Prehfreiheit. — Ein hymnus an den Unterricht Ram Sahanis.

Bir wollen jest einen Blid auf die Bucher, Journale und Schulen Indiens werfen, dann können wir den Meißel der Analyse in jene hirnmassen um so tiefer senken, als es mir schwierig ersischen, sie zu befinieren, da einige nur einen kindlichen Gedankengang, andere ben muben Skeptizismus bes Greisenalters zeigen.

Die indische Litteratur ist reich an Bänden, aber arm an erhabenen Gedanken. Man übersetzt und kopiert oft und gern. Das Plagiat wird bei ihnen so unverschämt geübt, daß Historiker ganze Seiten und Kapitel von einander abschreiben und die Dichter sich die Strophen rauben. Garcin de Tassy geht sogar so weit, zu behaupten, daß es gewisse Regeln gibt, um mit Anstand zu stehlen.

Eine ber Lieblingsarten ber indischen Litteratur ist ber tazkira, in benen ber Autor kurzen, aber pomphaften Lobeserhebungen eine lange Reihe von Zitaten aus seinen eigenen Werken solgen läßt.

Garcin be Taffy, ber fich mit biefem Gegenstand liebevoll

und eingehend beschäftigt hat, zählt breitausend hindostanische Dickter auf, was ungefähr gleichbedeutend ist mit Versasser, benn die Poesie beherrscht die ganze orientalische Litteratur und insbesondere die indische. Auch gehört ihre Prosa indirekt in das poetische Gebiet, da sie eine Art von Prosa voller Rhythmen und ohne Reim, eine zweite mit Reim und ohne Rhythmus und eine dritte ohne Reim und ohne Metrum haben.

Im Hindostanischen unterscheiben sich die verschiebenen Arten der Romposition nur der Form nach, denn der Buchstade beherrscht immer den Geist. Außer den tazkira haben sie Gedickte, Legenden, Romane, mythologische Geschichten, Dichtungen auf Blumen und die Wechselsälle der Natur, Fabeln, Dramen und asketische Werke. Ihre wissenschaftlichen und medizinischen Werke-sind fast alle Übersetzungen aus dem Persischen oder anderen afiatischen Sprachen, selten aus europäischen. Die Kompendien zu großen Abhandlungen sind sehr beliebt und man nennt sie darya kilci men oder Ozean in einem Waschbeden.

Die bemerkenswertesten Charakterzüge ber hindostanischen Litteratur sind die Leibenschaft für Hyperbeln, der erotische Ton und eine ironische Aber.

Die indischen Hyperbeln sind unglaublich. Ein Palast wird ber Himmel Wischnus genannt, ein Negen eine Sündslut, die Wenge Myriaden von Menschen, der Donner ist der Klang der Blitz Indras, der Lärm der gigantischen Dämonen, welche das Wasser aus den Wolfen trinken wollen.

Sier folgt eine Anrebe an ben Rönig:

"Dem großen, bem vortrefflichen, bem blühenben, bem erlauchten Könige Krishna Chundra Raya, bem, ber zahllose Mengen aus ben verschiedensten Gegenden speist, bessen Ruhmesduft sich über die ganze Welt ausbreitet, zu bessen Füßen sich viele mit bligenden Kronen geschmückte Könige beugen, vor bessen Ruhm seine Feinde erbleichen, wie es die Sonne mit dem Lichte des Mondes macht, bessen haften Fama rein ist wie die Königin der Nacht, dem Priester des ewigen Opferseuers." Da ift eine andere an einen Lehrer:

"An Abishtadeva, dem Steuermann in dem Meere dieser Welt, dem Wegweiser, um sich von der Sünde zu befreien, wie die erleuchtende Sonne der großen Finsternis, welche aus der Berbindung aller irdischen Dinge hervorgeht, der Stimme, welche die Unreinheit der Seele klärt, zu bessen Füßen ich mich nieder-werse, bessen Nägel gleich sind den Hörnern des Mondes."

Der hyperbolische Charakter ber indischen Poesie wird in ber solgenden Strophe, dem Schluß eines Gedichtes von S. Handar Mi, das zur Feier ber Ankunft des Prinzen von Wases in Indien in Hindostanisch geschrieben wurde, sehr evident:

"Benn ber Prinz seinen Geist zeigt, so erstaunt Aristoteles. Bei seiner Ankunft in Indien haben sich die beunruhigten Menschen beruhigt und die unglücklichen haben ihre Leiden enden sehen. Die Thür des Paradieses ist geöffnet worden, oder besser gefagt, jeder hat den Schlüssel dazu gehabt und hat sie öffnen können. Der Prinz besitzt mehr Weisheit denn Plato, seine Freigebigkeit ist größer als die des schwarzen Meeres (d. h. des Ozeans). Der Staub unter seinen Füßen erhebt sich dis zum Hinnel und bildet dort eine Wolke, welche die ganze Welt erfrischt und wieder grünen läßt."

Jest noch eine gute Probe bes hindostanischen Stils:

"Die Wissenschaft, welche bem Lichte gleicht, ober vielmehr die Essen des Lichtes selbst ist, hatte den Geist der Indier verlassen, und die reichlich sprudelnde Quelle, welche einst Indien des fruchtete, war gänzlich versiegt. Seine grünenden Gärten waren von dem eisigen Winde der Unwissenheit so sehr verwüsstet worden, daß unsere Zeitgenossen in übermäßiger Dummheit sogar glaubten, daß nicht Menschen sene alten Werke, welche noch heute unsere Bewunderung erregen, geschrieben, u. s. w.

Die Unzüchtigkeit ist ein anderer hervorstechender Zug der indischen Litteratur und jemand hat sogar, vielleicht übertrieben, gesagt, daß alle Bücher in Indien insgesant schlüpfrig wären. Die Werke aber, welche unter dem gemeinsamen Namen Kok schustar (dem Namen des ersten Autors) verstanden werden, sind wirklich nichtswürdig.

Rrischan Lal hielt einen febr merkwürdigen Bortrag über Die Grengen ber Obiconitat, in welchem er in einer bes Baters Sambes murbigen Spikfindiafeit eine Abhandlung über Die litterarischen Unanständigkeiten gibt. Unter biefen letteren vergifit er jedoch, vielleicht aus Schamgefühl, Die arafte, nämlich das Lob der Anabenliebe. Er untericheibet vier Rategorien in ber Schreibfreiheit: 1. ben Stil, in bem bie Unguchtigfeit roh und in ihrer gangen Radtheit ausgebrudt wirb, 2. ben, in welchem biefelbe verschleiert ober verbedt ift, 3. ben elegant freien Stil, 4. ben Bortrag mit Schidlichfeit und guter Erziehung. Es icheint aber, baf ber Berfaffer, trotbem er gegen bie Obiconitat prebigt, ben moralifchen Stil febr langweilig finbet, benn er fagt fchlieflich, baß bie vierte Art, bie reine, feusche Schreibweise par excellence, mit ohne Sals und Pfeffer gefochten Speifen verglichen werben fann. Nichts findet man barin, mas zu finnlichen Dingen ober phyfifchen Veranugungen in Beziehung ftanbe. Es ift bie Sprache ber Weisen, ber Ulemas, ber Philosophen und ber entweder burch Stellung ober Erziehung ausgezeichneten Manner.

In Jahre 82 hatte ich Gelegenheit, in Kalkutta einem großen Meeting von Chriften, Muselmannern und hindu beizuwohnen, welche zusammen beratschlagten, um die Unterdrückung der obscönen Litteratur zu erreichen.\*)

3m Aina-i hufu (bem Schönheitsspiegel) beschreibt ber

<sup>\*)</sup> Wegen näherer Details siehe Garcin de Tassy. La langue et la littérature hindoustanes en 1874. Revue Annuelle. Paris 1875 pag. 57 u. If. Unb von bemfelben Mutor: Histoire de la littérature hind. T. I. p. 187, 190, 525. T. II. p. 293 u. T. III. p. 127, 456, wo-aud von Kok schustar gesprochen wire.

Dichter die kleinsten Einzelheiten einer schönen Frau und beschäftigt sich, wie eine indische Kritik sagt, auch mit jenen Teilen, von denen die europäischen Dichter aus Achtung vor der Anständigkeit nicht sprechen. Der Kritiker fügt hinzu, daß solche Beschreibungen nur für Männer von ausschweisendem Temperament gefährlich sein können, und daß jedenfalls die Obschönität in Worten weniger gefährlich ist, als die positive, nämlich die verschiedenen Arten der Koketterie, die berechneten Nacktheiten und die dezaubernden Kleider, die dazu bestimmt sind, die Diener Gottes zu verstühren und zu verbrecherischen Handlungen zu reizen, als da sind Schebruch, Raub und Mord.

Auf der Erenze der pornographischen Litteratur steht der Mukri, ein Indien eigentümliches Machwerk, welches darin bestieht, daß man einer Frau ein doppelsinniges Wort in den Mund legt, welches sie und der Angeredete auf verschiedene Dinge beziehen.

"3ch habe ihn bie ganze Nacht an meinen Bujen gebrückt und feine unschätzbaren Borzüge bis- zum Sonnenaufgang genoffen."

"Bon wem iprecht Ihr benn, von Gurem Gatten?"

"Rein, von einem Rofenftrauch."

Wenn die Indier können, so verspotten sie die Europäer gern. Hier mag ein Beispiel folgen, das ich einem Journale des Landes entnehme, und in dem von dem Geschmack der Frauen verschiedener Bölker in der Ehe gesprochen wird:

"Die Französinnen wollen bei einem Gatten eine freie Stirn, ein lachendes Gesicht haben; die Deutschen wollen ihn angenehm und vor allem, daß er seinem gegebenen Worte treu sei; die hollanderinnen geben friedliebenden Mannern den Borzug, solchen, die nicht zum Streit neigen und sich ganz besonders nicht schlagen; die Spanierinnen wollen einen Mann, der ihre Ansprüche ftolz

zu verteibigen und sie zu rächen versteht; die Italienerinnen lieben solche Männer, die sich nur mit Phantasieren und Nachbenken beschäftigen; die Russinnen schäen nur diejenigen ihrer Landsleute, welche die westlichen Bölker für Wilde zu halten geneigt sind; die Baininnen lieben nur jene, welche in ihrem Lande bleiben und Reisen verabscheuen; die Engländerinnen wollen nur Gentlemen, die mit Potentaten umgehen und deren Gunft zu erwerben wisen; die Amerikanerinnen aber würden jeden heiraten, ohne sich um seinen Rang oder seine gesellschaftliche Stellung zu kummern und wäre er auch bucklig, lahm, taub oder blind, vorausgesest daß er reich ist!"

Im Jahre 1818 wurde in Bengalen die erste Zeitung in indischer Sprache von Missionären gegründet; aber viele Jahre hindurch beschäftigte sich der einheimische Journalismus treu seinem Ursprung nur mit Religion.

Seit zwanzig Jahren aber haben bie inbischen Journale auch bie Bolitif in ben Kreis ihrer Betrachtungen gezogen.

heute eristieren zweihundertdreißig Zeitschriften mit zusammen hundert und fünfzigtausend Auflagen.\*)

Diese Zissern repräsentieren jedoch nur einen kleinen Teil ber publizistischen Thätigkeit ber Indier, da viele von ihnen hindusperausgeber und Rebakteure haben.

3m Nordwesten von Ladnau bis nach Lahore werden ungefähr hundert Journale in hindostanischer Sprache veröffentlicht

<sup>\*)</sup> Es scheint, daß die hindu sich an das persische Sprüchwort erinnern: "Dalte Deine Gedanken mit der Spite Deiner Feber sest, denn das, was nur gesprochen wird, verlöscht leicht im Gedächnis der Menschen. (Vorba volant, scripta manont.) Garcin de Tash schrieb im Jahre 68, daß er mehr als 150 bindostanische Zeitungen kenne.

Im Jahre 78 waren in gang hindostan 478 Journale, 255 in indischer Sprache, 151 in englischer und 67 in englischer und indischer Sprache.

Die armen Rajah haben eine entjestiche Furcht vor ben englischen Journalen; fie fürchten fie mehr als jogar ben Bize-König in eigener Person und bekampfen fie mit vieler Angst in ben indischen Zeitungen.

Die Journale Bombays sind zur hälfte in Gubscherati, zur hälfte in Mahratti verfaßt. Die ersteren sind die Organe der Parsen, die letzteren zeichnen sich durch den unabhängigen, fühnen Geist der Mahratten:Rasse aus.

Die einheimischen Journale in Madras werden in Tamil und Telugu gedruckt, aber sie haben gar keine politische Besetutung, da sie zum größten Teil den Interessen der Religion geswidmet sind.

Im Jahre 1877 wurden in Indien viertausendachthundert und neunzig Werke veröffentlicht, von denen viertausendbreihundert und sechsundbreißig in indischer Sprache geschrieben waren. Nur vierhundert und sechsundbreißig waren Übersetungen. In bezug auf die Jahl der Publikationen steht Bengalen an der Spitze, dann solgen Pendschab, Bombay, die nordwestlichen Provinzen und Madras.

Leitner fpricht eine fehr optimiftische Prophezeiung aus:

"Wann der Orient billige Zeitschriften (Bücher natürlich) und Gisenbahnen haben wird, vorausgesetzt, daß er bei seinen Resormen den Occident nicht zu stlavisch nachahmt, so wird er, Dank dem natürlichen Genie seiner Bölker, bald wieder die Stellung einnehmen, die er früher inne hatte. (Public Opinion of Lahore. 27. July 76.)

3ch laffe hier die Titel einiger einheimischen Journale folgen:

Ain a :i tib ab at (Spiegel ber Mebizin) in hinbu: und englischer Sprache. Es ericeint in Agra.

Ufdrafeulath bar (bie ebelfte ber Zeitungen). Politifc, in Delbi.

Bahr = i = hifmat (Dzean der Weisheit). Monatlich, in Lahore.

Farhat ulahbab (bie Freude der Freunde). Wöchentlich, allgemeines Wiffen. Es wird in Bombay veröffentlicht. Gulbafta: ifdu' arâ (ber Blumenftrauß ber Dichter). Monatlich, in Ladnau.

Riçâla-i Anjuman-i muzâfara-o' il miya (wissenichaftliches Memorandum). Monatlich, in Patna.

Catal fam bobhini patrita (Blatt für alle Rennt= niffe). Monatlich, Religion und Litteratur. Ericheint in Amriticher.

Die Indier sind den Engländern für die Preffreiheit sehr dankbar. In bezug hierauf sagte ein hindu-Journal Ab-i hayât=i hind (das Lebenswasser Indiens). "Die Engländer sind ein freies Bolk und wollen, daß die anderen Bölker es ebenfalls werden. Bei der Anwendung der Gesetze beobachten sie die unsparteissche Gerechtigkeit. Die Regierung ist immer bereit, den Borschlägen der Presse, wenn diese nüplich scheinen, Gehör zu schenken, und das Bolk ist mit dem Einstluß, den es vermittelst der Blätter über die Regierung hat, zusrieden.

Biele leugnen aber, daß in Indien überhaupt eine öffentliche Meinung eristiert.

Die hindu waren ärgerlich genug über das Defret ber englischen Regierung, welches den Beamten verbot, Besitzer, Redakteure oder Gerausgeber politischer Journale zu sein und ihnen sogar nicht gestattete, ohne Autorisation für Journale zu schreiben.

Begen biefer Verordnung jagte ein indisches Blatt, daß es sehr munichenswert ware, zwischen ber englischen Regierung und ben Indiern eine Verbindung herzustellen wie zwischen Milch und Zuder.

Die Engländer fürchteten sich nie vor der Wissenschaft; so zeigten sie auch jett, indem sie ganz Indien für Freihasen erklärten, daß sie vor der freien Konkurrenz nicht zurückschen. Die Furcht ist nicht auf seiten der Starken.

Inmitten aller Empörungen wurden die drei indischen Universitäten in Kalkutta, Madras und Bombay gegründet.

3m Jahre 1877-1878 belief fich bie Bahl ber Lehranftalten

in ganz Indien auf sechsundsechzigtausend zweihundertundzwei, die von einer Million achthundertsiebenundsiedzigtausend neunhundert zweiundvierzig Schülern besucht wurden; hieraus ergibt sich eine Schule auf vierzehn Quadratmeilen und ein Schüler auf hundert Einwohner. Die Kosten betrugen für jenes Jahr 1610775 Pfund Sterling.

Im allgemeinen haben die Hindu das Verlangen, sich zu unterrichten, und vielseicht wurde diese Bedürfnis nie besser ausgebrückt, als in einem cacida von Ram Sahay in Lacknau, der in der litterarischen Welt unter dem Pseudonym Tamaunâ (Wursch) bekannt ist.

"Mein Geist ist breifach mit bem Wunsch, die Erziehung und den Unterricht zu feiern, beschäftigt. Komm, liebenswürdige Boesse, und laß mich ihre großen Berdienste erkennen.

"Gib mir die Gabe, die Bilbung würdig zu befingen, so baß die Kuste der Gedanken reichlich mit den Münzen der Rede bedeckt ist.

"Gott hat der Erziehung eine hervorragende Stelle eins geräumt; bewahrt sie ihre Bollfommenheit, so können ihre Borsteile nicht verloren geben.

"Durch sie erwirbt man das Glüd, das eine beseligende Ruhe gewährt, durch sie lassen die Spuren des Unglücks und der Trauer keinen Gindruck guruck.

"Sie ift eine Offenbarung ber Macht bes Schöpfers, bie Gefährtin bes menschlichen Geistes, die Leuchte bei bem Bankett ber Intelligenz, bas Kapital bes Rubmes.

"Dank ihr erreicht ber Menfc in einer bescheibeneren Lebenslage eine hohe Stellung; um ihres Glanzes willen erftrahlt bas Auge bes Glück im leuchtenben Schimmer.

"Durch sie erlangt der Mensch das Kleinod der Bortrefflich: keit, sie ist es, welche das Gebiet der Unwissenheit verwüstet.

"Derjenige, welcher schlechte Anlagen hat, aber zu ftubieren anfängt, wird unftreitig in furzer Zeit sein Betragen anbern.

"Die Bilbung lehrt Schidlichkeit und Anftand biejenigen,

welche sie nicht besitzen, sie ist die Gefährtin aller Intelligenten und burch sie erlangt man Bermögen und Glück.

"Gott sei Dank! in der Stadt Lacknau findet man überall Personen, welche eifrig nach Bildung streben.

"Bum Nuten und Borteil bes Publikums sind überall Schulen, in benen man bie Junglinge alle Wiffenschaften lehrt.

"In Lacknau gibt es Schulen aller Art, in benen man das Aufgehen der Morgenröte der Shre, der Vollkommenheit erblicken kann.

"In ben Normalschulen atmet man Bilbung, bort kann man zweisellos Fortschritte in ben Wissenschaften machen.

"Dort find auch einige madraças aus ben Miffionen, wo bie Belehrung alle gufriebenftellt.

"In ben Bezirken, ben Städten und Dörfern in Aubh beichaftigt man sich vom Morgen bis zum Abend mit Wissenschaften und Kunften.

"Der Direktor des öffentlichen Unterrichts hat viel Energie und hat seine Abteilung vollkommen organisiert.

"Er heißt John C. Nesfielb M A., jedermann gebeiht unter bem Thau seines Wohlwollens.

"Er besitt einen so hohen Grad von Wissenschaft und Fähigkeit, daß die Gespräche Blatos keinen Wert mehr haben.

"Was man auch Lobendes ihm zu Shren sagen mag, es kann nie übertrieben sein; er ist geistreich und beredt, das Glück ist ihm günstig und er leuchtet in der Welt.

"Sein anmutiger Geist ift zugleich von hohen Zielen erfüllt, so daß man Gott für seine Berwaltung und Leitung nicht genug banken kann.

"Möge biese glückspenbende Persönlichkeit uns immer gesund und munter erhalten werden, er, der mit den geistigen Angelegenheiten dieses Landes betraut ist.

"Tamauna glaubt, daß fein Geift das, was er fagen wollte, gut ausgedrückt hat. Jest hat er nur noch feiner Zunge Schweigen aufzuerleger."

Der Saigib Mahmub studierte in London und Cambridge und kehrte mit dem Titel eines Abvocaten nach Indien zurück. Er bemühte sich sehr, auch in seinem Vaterlande eine der Universsität Cambridge ähnliche Institution ins Leben zu rusen. Mit bezug hierauf sagte ein Korrespondent im Aligarh Akhbar:

"Die unglücklichste Zukunft erwartet und, wenn wir auf bem Wege bes Fortschritts einschlafen und und bamit begnügen, unsere vergangene Größe zu rühmen."

# Sünfzenntes Kapitel.

Die hindurFrau. — Ihre gesellschaftliche Stellung in Indien. — Physische und moralische Stizze der indischen Frau. — Alte und moderne Erziehung. — Heroische Frauen. — Witwe und Scheiterhausen. — Die Rauth-Virl. — Dichterinnen und Bajaderenpoesse. — Ein gesangener König und Dichter.

Auch die brutalften Berleumder können nicht leugnen, daß bie Frau wenigstens die Salfte des menschlichen Geschlechts ift; wer fie aber gerecht beurteilt und fie verehrungsvoll liebt, für ben ift fie mehr als die Salfte ber menschlichen Familie, benn burch die Schönheit des Körpers fowohl als burch die Bartlichkeit ihres Gefühls, wie burch bie Rrafte, welche ihr zur Verfügung fteben, tann fie auf uns einen gewaltigen Ginfluß ausüben, fowohl im Guten als im Bofen. 3ch mochte fogar behaupten, bag man aus ber Stellung ber Frau in ber menichlichen Befellichaft auf ben Grad ber Moralität und bes Fortidritts eines gangen Bolfes ichließen tann. Je größer ber Unteil ift, ben fie an ber Regierung ber Familie hat, je mehr sie babei hervortritt, um so höher steht bas Niveau bes Bolfes, in bem fie geboren wurde, in welchem fie lebt und ftirbt, nachdem fie ben Lebenben Freude und Friede, ben Rommenden ihr Blut und moralische und religiöse Anleitung gegeben. Bei ben nationen, welche heute bie oberfte Stufe auf ber Leiter ber Zivilisation einnehmen, gibt uns das Weib die Gattin nach Stuart Mills Begriffen, ber er, wie er felbft fagt, feine höchften Inspirationen verdankt, es hat uns George Sand und bie Sommerville, bie Agnefi und die Stael gegeben, mahrend bas Beib in ben nieberen Schichten ber menschlichen Gesellschaft nur Frau ift, und da fie schwächere Muskeln bat, von dem stärkeren Manne mit Arbeit und Ungerechtigkeit überhäuft wirb.

Die Sindu-Gefellichaft fteht weder fo hoch noch fo tief, daber nimmt auch die Stellung ber Frau die Mitte zwischen diefen Ertremen ein; sie ift burchaus nicht die von Friedrich II. ausgepreßte und mit Sugen getretene Bitrone, ift aber auch nicht bie Gefährtin des Mannes.

Wenn die Frau in Indien in die Welt tritt, so wird sie mit einem Fluche begrüßt und wie ein Unglück empfangen. Frauennamen genügen, um bies zu beweifen: Rhanuto (Enbe). Arna (nicht mehr), Ghirna (Berachtete), Chee = Chee (Ausbruck ber Berachtung).

Es ift bekannt, bag ber Kindermord bis zu Anfang biefes Rabrhunderts ganz allgemein war und besonders bei den Rabichputten bes Nordens. In der hoben Aristofratie sieht man in der That wenige Madden, und man wußte nicht, wie fie verschwanden. Es icheint, daß fie gleich nach ber Geburt in einem Gefäß mit Milch erstickt oder mit Opium vergistet wurden. Gewiß ift, daß im Jahre 1821 auf Censon die männlichen Kinder die weiblichen um zwanzigtaufend übertrafen, und baß in einem einzigen Diftrift iener Infel auf hundert Männer nur fünfundfünfzig Frauen famen.

Ms bie Europäer ben Indiern wegen biefer Graufamteit Borwurfe machten, antworteten bieje brutal: "Begablt uns bie Mitgift für unsere Töchter und wir werben fie leben laffen." Und in der That waren die ungeheuren Roften, welche die Berheiratung einer Tochter erfordert, die erfte Urfache zum Morbe ber armen indischen Madchen.

Major Walfer widersette fich mit allen Kräften diesem unmenfelichen Gebrauche in bem von ihm regierten Lande, und als er das Budicherat verließ, wurde er von einer langen Reihe von jungen Madden aus ben bochften Rlaffen, die ihm bas Leben 18

Mantegassa, Inbien.



bankten, begrüßt. Sie waren gefommen, um ben Saum seiner Kleiber zu füffen und ihn mit Blumen zu bebecken, weil fie in ihm ihren Retter, ihren zweiten Later verehrten.

Wenn in Indien ein Mann etwas ichlecht macht, fo fagt man ju ibm, bager es wie ein Beib gemacht habe; und biefer, um fich wegen irgend etwas zu entichulbigen, ant= wortet: "3ch bin ein Beib!" Das find zwei graufame Phrasen, die une an die tostanische Brutalität erinnern, welche bas weibliche Bort discorsa als Sinonnm für einen ichlechten Disturs anwendet. Das Bewuftfein ber eigenen Unbebeutendheit icheint im Gehirn ber Sindu-Frau jo fest gewurzelt zu fein, baß fie ben Gatten verachtet, wenn biefer fie zuvorfommend und liebenswürdig behandelt. Als eine von biefen mit einigen Freunbinnen fprach, fagte fie verächtlich: "Das Betragen meines Mannes bebedt mich mit Schanbe, und ich fann es nicht mehr magen, mein Geficht zu zeigen. Ein foldes Betragen ift bei uns nie gefeben worden. Er ift ein Paranguan (Guropaer) geworden, und benft vielleicht, baf ich es auch bin!" Etwas Uhnliches habe ich in Bolivia gefunden, wo die Frau banach verlangt, von ihrem Manne zuweilen geichlagen zu werben. bekanntes Sprüchwort fagt bort: Mucho me quiere, porque mucho me aporrea. (Er liebt mich fehr, weil er mich viel prügelt.)

Im Gegensatz zu biesen bemütigenden Bildern der menschlichen Natur muß man sich der rittersichen Sitte in Najast'han in Indien beim Armbandsesse erinnern. Dies Fest wird im Frühjahr geseiert, und die Tamen verseihen einem Jüngling, indem sie ihm ein Armband überreichen, den Titel eines Aboptivbruders. Und er, ohne es jemand mitzuteilen, übernimmt die Pslicht, der Cavaliere servente und Paladin der Dame zu sein, welche ihn unter allen übrigen ausersoren, und nuns dei geeigneter Gelegenheit sogar sein Leben für sie auss Spiel setzen, ohne daß sie ihm öfsentlich dankte oder ihn nur mit einem Lächeln glücklich machen könnte. In Seringepatur wird Frauenarbeit nur mit einem Drittel bes Arbeitslohnes ber Männer bezahlt. Weniger niedrig ist die Stellung der Frau in Dekan, wo sie mit den Männern die gleichen Mühen teilt, und wo beider Rechte wenig von einander verschieden sind. Auch bei den kriegerischen Stämmen des Nordens ist die Frau geachteter als anderswo. Mars war ja immer der natürliche Freund der Benus.

Bohl bas größte Unglud für bie indifche Frau, und bas allein genügt, um ihre bemütige Stellung in ber Gefellichaft, in welcher fie lebt, zu bezeichnen, ift ber verhängnisvolle Gebrauch, baß sie ichon als gang fleines Rind verheiratet wird, so baß sie nie mählen ober ausschlagen kann. Wie eine Ware wird fie verfauft und ber Kontrakt aufgesett, und wenn fie fpater begreifen lernt, mas die Liebe ift, und fie auch lieben mochte, fo wird fie fich zwifchen ben Bornern biefes unfeligen Dilemmas berumichlagen. entweder Berbrechen ober fortwährende Stlaverei. In ber neuen Familie, in die fie in fehr jugendlichem Alter, mit Ausnahme weniger feltener Gludszufälle, eintritt, muß fie bie bescheibene, ergebene Stlavin ber Schwiegermutter fein, ber Schwager, aller neuen Bermanbten, und heiliges Streben, gerechte Bunfche und zärtliche Neigungen werden graufam in ihr vom patriarchalischen Despotismus, von täglichen Zwiftigfeiten, hauslichen Intereffen, Reid und Giferfucht erftictt.

Und boch ist die indische Frau schön und gut und hat eine zärtliche, leibenschaftliche Natur. Sie hat fast immer einige Schönsheiten, nachtschwarze Augen, glühend wie die tropische Zone, groß, von langen Wimpern umschlossen und von dichten Augenbrauen überschattet; Schultern, Arme und Busen sind einer griechischen Statue würdig, kleine Füße, die vom Druck tyrannischer Schuhe nicht entstellt, sondern durch Ninge und langes Nuhen verschönert sind. Hählich dagegen wird sie durch ihre hautsarbe, die zu schmächtigen unteren Gliedmaßen und die von dem täglichen Gebrauch von pan-supari geschwärzten Zähne. Vielleicht würde unser Urteil noch günstiger sein, wenn wir die Frauen der Brahmanen und die

Damen der höchsten Gesellichafteklaffen sehen könnten, die in einer kaum weniger strengen Klausur als ihre muselmännischen Mitzichwestern leben. Es ist mir aber doch gelungen, mir einige Photographien von Damen aus der hohen Aristokratie zu verzichaffen, und denselben Typus habe ich dann bei den Bajaderen und den Frauen aus dem Bolke, die ja alle ihre Mängel und ihre Borzüge zeigen, beobachten können.

Es mag hier bas fehr schmeichelhafte Bild einer hindu-Frau folgen, bas im Jahre 1873 von einem Engländer im Mabras Athenaeum entworfen worben ift:

"Diejenigen, welche so glücklich waren, die Blüte der indischen Frauen zu kennen, werden zugeben, daß sie in vielen Dingen bewundernswürdig sind. Sie sind gefühlvoll und zärtlich, schon und annutig und haben eine leichte, sast ätherische Art zu gehen. Die runden, weichen Bewegungen ihres Körpers haben etwas Poetisches an sich. Ihr Herz ist zärtlich und ihre Sprache sanst und einsichmeichelnd. Die Treue ihren Gatten gegenüber ist sprichwörtlich. Ihre schwarzen Augen können schmachtende, annutige Blick spenden und glühende Feuerstrahlen aus benselben emporlodern lassen. Sie besitzen eine hingebende Zärtlichkeit für ihre Kinder und haben oft rührende Beweise berselben gegeben.

Wenn wir Fremde die indischen Frauen nicht schäben, so geschieht es nur, weil wir sie nicht zur Genüge kennen. Ihre orientalischen Manieren sind ebenso natürlich, pikant und angenehm wie die der Europäerinnen. Möchten wir vielleicht, daß sie die Manieren der nördlichen Länder affektierten? Möchten wir vielleicht wünschen, daß sie ihr annutiges Gewand aufgäben, die romantische Reigung ihres Geistes, und daß sie ihre Geburt, ihr Laterland vergäßen?"

Im Hause ist die Hindu-Frau immer in ihrer zenana eingeschlossen und sieht die Welt nur durch ihren parda. Sie geht nur mit herabgelassenem Schleier ober in einer Sänste aus. In den Gisenbahnzügen sind auch in der dritten Klasse Damen-Koupees und sie gehen von der Sänste bis zum Waggon durch einen durch zwei Stücke Stoff improvisierten Gang. Bei der Ankunst des Prinzen von Wales in Kalkutta wollte man eine Ausnahme machen, und viele Damen wagten es, sich mit ihren Gatten im offenen Wagen zu zeigen. Der Babd Jaganand trieb die Kühnheit sogar so weit, daß er den Prinzen in seine zenana einführte, aber diese Übertretung der heiligsten Gebräuche Indiens wurde mit allgemeinen Verwünschungen begrüßt. Bon allen Seiten lärmte man gegen diesen Skandal und im National-Theater in Kalkutta wurde ein an Unschlichsteiten und Obsconitäten reiches Lustipiel aufgeführt, "Jaganand und der Prinz", in dem der arme Babd sürchterlich lächerlich gemacht wurde. Die englische Regierung verbot das Stück, aber es genügte, um jeden anderen Versuch, sich gegen die häuslichen Sitten und Gebräuche des heiligen Indiens aufzulehnen, zu verhindern.

Auch wenn ber Mann mehrere Frauen hat, so ist eine von ihnen die Haupt-Frau, die Superiorin, die Mutter der Familie. Die anderen sind nur upastri oder bhogyà, Konstudinen. Nur die erste gibt legitime Erben, und selbst die Könige, wenn ihre Frauen unfruchtbar sind, können von den anderen Frauen keine legitimen Erben haben.

Die englischen Missionare find in großer Verlegenheit, wenn ein hindu mit mehreren Frauen jum Christentum übertreten will.

Kürzlich wollte Thakur von Bownagar, einer ber mächtigsten Raja von Kattiawar, ber zwanzig Jahre alt war, sich zum Christentum bekehren, aber mit siebzehn Jahren hatte er an einem und bemselben Tage vier Frauen geheiratet, von benen die eine zweizundzwanzig, die zweite zwölf, die dritte fünfzehn und die vierte sechzehn Jahre alt war. Da er wuste, daß er nur eine Frau behalten konnte, so wählte er die fünfzehnjährige und verstieß die andern. War das wirklich eine christliche Handlung?\*)

Die Brahmanen haben oft viele Frauen in verschiedenen

<sup>\*)</sup> Auch die Helben Kalidasa find teine Monogamen, wie es der Pandito Praunath ziemlich ungenau versichern will. In einem Lobe Kalidasa heiß

Landern, die fie von Zeit ju Zeit auf ihrem herumichweifenden Leben besuchen. Diese aber führen auch fein tugenbhafteres Leben als ihre Gatten.

Im allgemeinen ift aber der Hindu der niederen Klassen Monogame und nimmt nur dann eine zweite Frau, wenn die erste unfruchtbar ist. Diese behält aber tropdem ihren Plat an der Spihe der Familie. Das Cölibat wird aber in Indien so sehr verabscheut, daß der Gatte nur wenige Tage Witwer bleibt.

Übrigens sind die Gebräuche und Sitten je nach den Rassen sehr verschieden. So werden bei den Cubbaru, welche in den Ghats leben und Kalf brennen, sowohl der Geliebte der Frau als ihr Gatte zu einer Geldstrase verurteilt, der erstere, weil er sie versührt, der letztere, weil er sie vernachlässigt hat. Tanach versiammeln sich die Richter wieder, und die Frau wird öffentlich gefragt, ob sie zu ihrem Manne zurücktehren wolle. Sagt sie ja, wie es oft zu geschehen villegt, so gibt der Mann ein großes Tiner und die Geschichte ist vorbei.

Die Curubaru kaufen die Frau, und ein Mädchen aus guter Familie kostet wenigstens zwanzig Mark. Bei den Panchama Curubaru wird die Schebrecherin verstoßen, ebenso dei den Nona wocul. Die Malaya Curubaru verheiraten ihre Töchter erst, wenn sie mannbar sind, die höheren Klassen verabscheuen dies jedoch als Zeichen höchster Entartung.

Einst murbe bie Frau nur für ihre religiösen Pflichten, weiblichen Sandarbeiten und besonders für die Rüche erzogen, damit fie die Röche und Röchinnen bes Saufes leiten konute. Nicht eine

es: Nam apum examen, etsi innumeri flores verno tempore florent, praecipue mangiferae adhaeret.(\*)

<sup>(\*)</sup> S. Grierson: Sind Kalidasa Helben Wonogamen? Journ. of the Asiatic Society of Bengal. New Series. Vol. XLVI. J. I. 1877. S. 39. Und Leonard: Weitere Beweise für die Polygamie der Helben Kalidasa. Ibidem. S. 160.

unter tausend konnte lesen. Heute schiekt man die Mädchen auch in die Schule ober erzieht sie im Hause, und erst vor kurzem empfingen zwei junge Damen in Kalkutta das höchste Zeugnis in den schönen Künsten. Rama Bai, eine Mharatten: Dame, die vor nicht langer Zeit Kalkutta besuchte, ist sehr gelehrt im Sanskrit und setzte die weisesten panditti mit ihren außerordentlichen Kennt-nissen in größtes Erstaunen.

Die indische Frau ist es wert, die höchsten Höhen zu erklimmen. Das beweisen die vielen Dichterinnen, das beweisen die Heldenthaten, mit denen die Geschichte Indiens erfüllt ist. Wir brauchen nur Durgavati, die Königin von Gurrah, zu erwähnen, welche sich, um die Nechte ihres Sohnes auf den Thron gegen die Überzgriffe Akbars zu verteidigen, an die Spitze ihres eigenen Heeres stellte und in wittender Schlacht gegen Njoph Khan kämpfte. Sie wurde verwundet und geschlagen und gab sich selbst den Tod auf dem Schlachtselbe, um nicht in die Gesangenschaft gesührt zu werden.

Babu Keshup Chunder Sen sagte: "Der Mann ift ein Hauptwort im Akkusativ, ber von bem thätigen Zeitwort Weib regiert wird."

In den Annalen Najasthans von Tud liest man: Was hat den Krieg Ramas verursacht? Der Raub Sitas. Was machte die Zwietracht der Yadur sterblich? Die Beleidigung Dropadis. Was verwies Nasa aus Nirwa? Ihre Liebe zu Damayanti. Was veransaste den Naja-Bharti, den Thron von Avast zu verlassen? Der Verlust Pingalas. Was hat die Hindu unter die islamitische Herrschaft gebracht? Der Naub der Prinzessin von Canorj. Genug, die Ursache, welche Reiche gestürzt, das Szepter in einen Pilgersstad verwandelt und die Basis aller großen Heldengedichte gebildet hat, ist das Weib.

Bis in die neueste Zeit mußte die hindufrau, sobald fie Witwe geworben war, sich auf ben Scheiterhaufen bes Gatten

ftürzen und mit diesem verbrennen. Wenn es ihr um eine besondere Verbrennung zu thun war, so konnte sie sich diesen Luxus gestatten, aber den Verstorbenen zu überleben, war absolut unmöglich. Unerbittlich warteten ihrer allgemeine Verachtung, Schimpf und Schmach und bereiteten ihr ein Leben, das hundertmal schlimmer war als der Tod.

Heute verbrennen sich die Witwen nicht mehr, aber sie bes bauern ben Scheiterhaufen, und von ihren Familien verstoßen, töten sie sich auf andere Weise, doch ohne den Trost, damit eine religiöse Pflicht zu erfüllen.

Die fortschrittlichen Gesellschaften in Indien bemühen sich aus allen Kräften, die Wiederverheiratung der Witwen zu begünstigen und die Borurteile, welche sich derselben widersetzen, zu bekämpfen. Folgende Thatsache wurde vor kurzem in den Zeitungen versöffentlicht, um allen als Lehre zu dienen.

Ein sehr schöne, wohlerzogene junge Frau, Si Mahti Rumuri Daci, wurde mit achtzehn Jahren Witwe. Sie war trostlos über ben Tod ihres Gatten und nahm Opium, um ihrem Leben ein Ende zu machen. Auf ihrem Bette fand man einige von ihr in den letzten Augenblicken ihres Lebens beschriebene Blätter.

"Was für ein Borteil liegt für mich im Leben? Ich will mich nicht schlecht betragen, indem ich mich wieder verheirate. Warum soll ich dann aber leben? Die Sitte der Inder, sich so jung zu verheiraten, ist entsetzlich. Ich habe Gift genommen, weil mein Herz keine Ruhe findet. Es gibt nichts Unglücklicheres als eine Hindu-Frau. Als ich vierzehn Jahre alt war, hat man mich verheiratet, und jest mit achtzehn Jahren bin ich Witwe. Ich sehe keine Notwendigkeit, einen solchen Schmerz zu ertragen. Warum hat mich Gott zum Weibe erschaffen? Soll ich mich in das große Unglück, das mich getroffen, stillschweigend ergeben?"

Auch einige eingeborene Fortschrittler bekämpfen die Borurteile in bezug auf die Witwenschaft. Bor einigen Jahren hatte der Maulawo Muhammad Cacim im Zilo in Saharanpur die Ehe einiger Witwen eingesegnet. Als einige unfinnige, blutgierige Männer ihn töten wollten, sagte er zu ihnen: "Ich bebauere mein Leben nicht, und wenn ich es opfern soll, so bin ich gern bazu bereit."

Die aufgeklärtesten panditti haben übrigens vor kurzem entbeckt, daß die She der Witwen in den Gesetsen Manus nicht verboten war, sie haben auch den Hindu das Necht zuerkannt, den Ozean zu durchschiffen, und wagen es sogar, über das Berbot, Kleisch zu essen und Wein zu trinken, zu lächeln.

In Sikanbarpur starb aber vor sieben ober acht Jahren ein sehr frommer und strenger Hindu, ber sich Kasûr nannte. Seine ganz junge Frau, die ein Kind stillte, empfand einen so tiesen Schmerz über ben Berlust des Gatten, daß sie weber essen noch trinken wollte, und infolgedessen starb das Kind. Darauf ließ sie einen Scheiterhausen errichten, stellte ihr Lager barauf, und mit dem toten Kinde an der Brust ließ sie sich von den lodernden Klammen zu Afche verbrennen.\*)

Bis jest haben wir von den Frauen in Indien gesprochen und es ist an der Zeit, von der Frau zu sprechen, deren Physiognomie und Wesen je nach ihrer gesellschaftlichen Stellung, ihrer Beschäftigung u. f. w. wechseln.

In den ärmeren Klassen gibt es wenig Originelles, die Frau des Kuli oder des Landmanns teilt die Mühen des Tages und das Shebett in der Nacht und je nach der Gutmütigkeit oder Roheit ihres Gatten hat sie einen größeren oder geringeren Anteil an seinen Leiben und Freuden.

Im allgemeinen ist ihre psychologische Formel sehr einfach: "Haustier bei Tage, Weib bei Nacht."

In ben hohen Rlaffen widmet fie fich vollständig ber Leitung

<sup>\*)</sup> Über die menichlichen Opfer in Indien siehe die Studie eines hindu-Schriftstellers in den letten Jahrgangen des Journal of the Asiatic Society in Bengal.

ihres Hauswesens und den Sorgen der Mutterschaft. Wenige Frauen sind so gute Haushälterinnen wie die Indierin. Nicht selten geschieht es, daß man eine Frau ihren Säugling stillen, kochen und das Dienstmädchen mißhandeln sieht.

Die Konkubine im Hause des Fürsten arbeitet nicht, sondern langweilt sich und auf ihren kostbaren Teppichen im Geheinnis der zenana ruhend, gähnt sie, kaut Betel, läßt sich von den Dienerinnen Geschichten erzählen und lauscht der Musik der Spielsleute des Valastes.

Gine Indien ganz eigentümliche Frau ift die Nautch; fie ist Tanzerin, aber auch Sängerin und oft auch Improvisatorin und Dichterin, was fie aber alles nicht hindert, auch Verkäuserin der Liebe zu sein.

Die Nautch ober Nach-girl\*) ist aber sehr verschieden von dem, wie wir sie uns in den Träumen unserer Phantasie oder aus den ungenauen Berichten vieler Reisenden vorstellen. Wir benken uns unter der Bajadere eine von Sinnlickkeit trunkene Bachantin, die uns fast nackt oder vollständig entblößt durch die Wollust ihrer Bewegungen und die Unkeuschheit ihres Tanzes fesselt.

Statt bessen ist sie viel mehr bekleibet als eine unserer Damen und zeigt oft nur das Gesicht entblößt, höchstens noch die Füße und einen Streisen des Unterleibes und der Hüften. Immer aber sind sie schamhafter und weniger nacht als die Tänzerinnen, die wir in unseren Theatern bewundern, und die wir von unseren Frauen und Töchtern bewundern lassen. Ein Hindu, der einem unserer Ballets beiwohnen würde, müßte und für ausschweisend und ziemlich unkeusch halten.

Meist werden die Nautch, wenn sie schon sind ober es zu

<sup>\*)</sup> Nach- oder Nautchgirl ift ein Baftardwort von nach, bas im hindostanischen Tang bebeutet, und von dem englischen Wort girl, Madchen.

werben versprechen, schon von früher Jugend von ihren armen Eltern ihrem Beruse geweiht. Ich kannte mehrere, die, in der Hindu-Religion geboren und schon als Kinder mit sehr alten Männern verheiratet, das eheliche Dach verließen, weil sie sich nach Luft, Licht und Liebe sehnten, Muselmänninnen wurden und das Leben der Naut ch führten.

Es ift ein sehr einträgliches Sandwert; die schönften und berühmtesten tanzen nur für Taufende von Lire. Die beiben, welche ich in Baroda bewunderte, haben bei Gelegenheit der Reise bes Prinzen von Wales ungefähr einen Lac Rupien gewonnen.\*)

Die berühmtesten habe ich gesehen, in Benares habe ich mir ben Luxus gestattet, zwei Bajaberen für mich allein zu haben, und in Delhi habe ich sie in vergolbeten, von Ebelsteinen bligenden und mit Blumen parfümierten Wagen durch die Stadt fahren sehen.

Ich führe hier ein von einer Bajadere beklamiertes Gesbicht an:

"Bann, o mein Geliebter, wirst Du wiederkehren? Du Bonne meines Herzens und Schatz meiner Seele. Dh! wann wirst Du erscheinen, um Deine Rozane glücklich zu machen? Berzebens erwarte ich Deine Rücksch, Du kommst nicht zu Deiner Liebe, meine Lider sind müde, noch länger Deinen Schritten zu lauschen. Das Lager meines Geliebten ist mit Guirlanden von mogree bedeckt und von einer Wölbung von Jasmin überschattet. Ich habe es mit dem süßen Karah-Pulver bestreut und mit Rosenwasser wohlriechend gemacht. Ich habe es mit dem Öl von Lahore parsümiert und mit Blumen von Hiana gefärbt. Sise Dich, o mein Geliebter, zu Deiner Stlavin zu kommen, erfreue ihr Herz mit Deiner Gegenwart."

Sier eine andere, noch glühendere:

<sup>\*)</sup> M.' Duff protestierte vor der Anglo-indian christian Union in Ebinburg, daß man dem Prinzen von Wales bei seiner Reise in Judien bas Schauspiel der Nautch vorgeführt hatte!

"Abdallah, Du Leuchte meines Lebens und Benter meines Bergens, meine erfte, meine einzige Liebe! Bergebens rufe ich Dich, Du bift immer fern von mir, Du hörft nicht bie Stimme Deiner Selima, die einft Deine Lieblingsftlavin mar. Abballah, mein König! meine Liebe! Du haft mich mit Diamanten von Golconda bebedt und mit Berlen pon Ormubs geschmudt, aber was find Berlen und Diamanten für bie Berlaffene? Das Rleib, welches Deine Selima am meiften ichatte, gebort ihr nicht mehr: gib mir Dein Berg, o mein Geliebter, gib es bem erften Befiter Die Chawle von Raschmir und bie Seibenftoffe von Bran, welche mein Berr mir bargebracht, haben feinen Reis mehr für Deine Gelima, Dein Balaft, Deine Baber, Deine Garten entzücken mich nicht mehr, nimm fie gurud. Was ift bas alles im Bergleich mit bem Bergen meines Abballah? Ach! gib mir Dein Berg, o mein Geliebter! gib es feinem erften Berrn gurud! Die Garten und Bosquets, Die fuße Ginfamfeit machen Deiner Selima fein Bergnugen mehr, Mango und Granate loden mich vergebens! Die Burge bes champak und bie feinsten Bohlgeruche gefallen mir nicht mehr, meine Mädchen beluftigen mich nicht mehr, und die Musik hat aufgehört mich zu zerftreuen. Rehre gurud, o mein Berr, gu Deiner Stlavin, gib ihr Dein Berg wieder und mit ihm wird bie Freude wieder bei ihr ein= fehren! Dh! gib Dein Berg Deiner Selima, gib es feinem erften Befiter gurud."

Drei Meilen von Kalfutta lebt seit mehr als zwanzig Jahren ber König von Aubh, Wajih Alih, vielleicht ber berühmteste ber Hindu-Dichter, als Gefangener. Er bezieht brei Millionen Franken jährlich von ber englischen Regierung und beschäftigt sich ebenso mit Poesie, Musik und Malerei wie früher, als er noch auf dem Throne seiner Bäter saß. Biele seiner Dichtungen sind populär geworden und werden täglich von den Bajaderen in Kalkutta, Benares und anderen Städten gesungen. Sein Wohnsit ist in Wirklichkeit ein kleines Reich, in dem sechstausend Unterthanen seine Herrschaft anerkennen, das er aber nie verläßt. Er empfängt

den Besuch des Lizekönigs, erwidert ihn aber nicht und in seinem Harem sind zwei Königinnen oder rechtmäßige Gattinnen und hunderteinunddreißig andere Frauen. Seine prachtvollen Gärten werden von dreihundert Gärtnern gepflegt, sein Tierpark zählt vielleicht zwanzigtausend Geschöpfe und seine Tauben-Sammlung würde den Neid des unsterblichen Darwin erregt haben.

Die beiben Bajaberen von Baroba waren aus Tanjore, und wie der Dichter Grosvenore sagt, keine ihrer Bewegungen komte Schamröte in die Wangen der Bescheibenheit treiben. Die beiben demokratischen, welche ich in Benares bezahlte, waren häßlich genug, und die mir zu Ehren improvisierten Verse erhoben sich nicht gerade zu hohem sprischen Schwung. Während die eine mich bei der Hand nahm und mich mit ihren großen seurigen Augen zu berücken suchte, sagte sie mir unter anderen Galanterien: Du, o meine Branntweinstasche, o Du mein Betel u. s. w. u. s. w. Die andere, die etwas poetischer war, sagte mir in Versen: Konnn in mein Haus und besuche mich, Du wirst mir meine schönen Kleider ausziehen, meine Juwelen abnehmen u. s. w., u. s. w.

Den Tanz ber Bajaberen habe ich bereits bei ber Krönung bes Königs von Baroda beschrieben, und in ganz Indien wird er

mit wenigen Bariationen ebenfo ausgeführt.

Garcin be Tass hat eine Studie über die Dichterinnen Indiens veröffentlicht (Revue de l' Orient, Mai 1854); dann tehrte er in einem anderen Werke zu demselben Sujet zurück: Les auteurs hindoustanis et leurs ouvrages d'après les biographies originales. Deuxième Edition. Paris 1868.

In biefer zweiten Studie spricht er von der Prinzessin Khala, das heißt, der mütterlichen Tante, die noch einen anderen weniger zärtlichen, aber glorreicheren Namen hatte, nämlich badr unniça (Bollmond der Frauen), das heißt, die bemerkenswerteste unter den Frauen.

Er zitiert auch Amat ul Fatima Begam, die unter bem takhallus (Ehrenbeinamen) Sahid Champa bekannt ist; ber Rame ift berselbe für die schöne Blüte ber Michelia champaka und sie gehörte bem Haren bes Rabobs Hucam Ubbaula an.

Er gibt uns auch die Namen von drei Bajaderen Dichterinnen, Farh (Freude) oder Farh Bahhich (Freudenspenderin), Zipa (Clanz) und Canchin. Gine vierte Bajadere, die berühmter ist als alle anderen, ist Jän (Mir Yar Ali Jan Sahib), die zu Farrukhabad geboren wurde, aber in Lacknau wohnte.

Ram Ji be Narnaul mit bem Beinamen Nazakat (Liebenswürdigkeit), beren wunderbares Talent und seltene Schönheit in Originalbiographien in den überschwänglichsten Ausdrücken geseiert wurden, lebte noch im Jahre 1848. Taswir (Gemälbe, oder schön wie ein Gemälbe) und Suranya (Plejaden) waren zwei andere Bajaderen-Dichterinnen.

Sine indische Dichterin aus Dacca hat ein Gebicht geschrieben "die Frau und die Turteltaube", in dem sie die Gesangenschaft der Frau beklagt, und dieser Gesang ist so anmutig, daß er die Shre hatte, von Murran Mitchell ins Englische übersetzt zu werden.\*)

<sup>\*)</sup> Über die Dichterinnen Indiens fiehe Garcin de Taffy. Pag. 67. Man lefe auch den wichtigen Brief von Williams Monier, ber das Datum Orford. Nov. 1881 tragt.

Benn ein Engländer an die Lage der indischen Frauen deutt, so ist seine Eindildung leicht geneigt, ein dusteres Bild zu entwerfen, indem er sich die Hindu-Kaffe halb verkommen vorssellt, Franzen, die in Stlaverei gesalten werden, Witwen, die sich selbst zerstören, um dem lebendigen Tode der Bitwenschaft zu entgehen, Mädchen, die ohne Erziehung bleiben und in den Gefängnissen der zenana gehalten werden, oder auf dem Altar einer frühen Ehe grausam geopsert werden.

Wenn man dies aber einer genauern Untersuchung unterzieht, so wird man finden, daß ein solches Gemälde, wenn auch in seinen Hauptzügen treut, doch viel zu dunkel gehalten ist, um allgemein und ohne Ausnahme verwendet zu werden. In alten Zeiten und dann auch in der ganzen Bor-Wuhammedanischen Zeit war die Lage der Frau in richtigem Berhältnis zu der der Wänner. Es wird sogar nicht einmal schwer fallen, den Beweis zu führen, daß Wissenschaften in den höchsten Familien sehr gepstegt wurden und mit solchen Eiser, daß selbst Frauen sich nicht selten als Pauditen aus-

Ich besitze in meinem Museum eine seltene Sammlung von Photographien der berühmtesten Bajaderen und Dichterinnen Indiens. Sie sind fett, ziemlich hübsch, mit länglichen Schäbeln; einige von ihnen haben sehr eble Züge und eine überaus intelligente Physiognomie. Die, welche Tänze und Liebe verkaufen (und fast alle thun es), haben sehr verschiedene Tarife für die beiden verschiedenen

gezeichnet haben. Solche, die sich mit dem Studium der "Rigveda" befassen, sind mit Namen von Francen vertraut, denen die Versasserschafter hinden und Texte zugeschrieben wird. In dem "Brihad Nannyaka lipanissad" hält der Weise Pajnavaltha ein phisophisches Gespräch in Sansktrit mit seiner Fran, und in den Taxpana Zeremonien, welche jeder orthodoge hindu jeden Morgen durchmacht, bezeigt er einer ganzen Klasse von alten Lehreriumen seine Verehrung. Man darf auch nicht vergessen, daß das Lernen in Indien unter der Obhut einer weiblichen Gottheit, Sarvädnat, steht.

Benben wir uns zu den neueren Zeiten, so herrscht kein Zweisel, daß die Berbreitung christlicher Ideen in Berbindung mit unserer Anweienheit und unsirem Beispiel in Indien einen großen Fortschritt in der Lage der eingeborenen Franen hervorgebracht hat. Die Frauen selbst zeigen ein eifriges Bertangen nach Bermehrung ihrer Keuntnisse. Auf neiner Reise durch Indien hörte ich, besonders im Lande der Mahratten, von Frauen, die in ihrer eigenen Landeslitteratur sehr bewandert waren, und von nicht wenigen, die das Sanskrit genügend kannten, um die Puranas zu lesen, und in neuester Zeit hat ein junger weiblicher Bandit, namens Ramabai, in der indischen Gesellschaft durch ihre bedeutende Fähigkeit, Sanskrit-Verse zu improvisieren, großes Aussehen gemacht.

Am britten Tage des Orientalischen Kongresses in Berlin erhielt ich einen Sanskrit-Brief von jener jungen Dame, der eine lange metrifche Abresse enthielt, die sie mich bat, dem Kongres vorzulegen. Insolgedessen untde sie in dem Original-Sanskrit von dem Panditen Syamaji Krishnavarma einer großen Bersammlung von Mitgliedern vorgelesen. Ich lasse hier eine abgefürzte Übersehung der Sanskrit-Berse der jungen gelehrten Dame solgen, die nicht ohne poetisches Berdieust sind.

"Heil ben hochsinnigen, gelehrten herren! Die alte Sanskritsprache ist hentigentags gleich einer alten, ihres Schnudes beraubten Mutter. Lange Beit ach! ift sie ungeehrt geblieben, und nun flieht sie zu Euch, o ihr Männer ber Gelehfamteit, und bittet um Euren Schuk. Ach! ruft sie, früher war unser Land so glüdlich, berühmte Söhne gleich glänzenden Juwelen hervor-

Dinge. Die beiben, welche ich in Benares bewundert habe, tanzten zum Beispiel nur für tausende von Rupien, boten aber einem meiner Freunde an, ihm für eine Nacht Gesellschaft zu leisten. Erschreckt barüber, daß er sie zu teuer bezahlen müßte, sprach er ihnen gegenüber diesen heiligen Schrecken aus, sie aber antworteten mit rührender Sinfachheit: "Mit Such wollen wir es für nur 400 Mark thun."

Die hindu-Frau befindet sich in einer Periode der fortschrittslichen Entwickelung wie die ganze Gesellschaft, in der sie lebt; sie dulbet daher die Schmerzen einer psychologischen Entbindung. Wird erst das Verbot, sich wieder zu verheiraten, aufgehoben sein, so wird sie nicht mehr das Opfer des Scheiterhausens sein. Wird sie nicht mehr mit acht Jahren, sondern mit sechzehn, achtzehn Jahren heiraten, so wird sie auch ihren eigenen Gatten wählen oder ausschlagen können. Sie wird glücklicher sein, weil sie freier sein wird; sie wird würdiger und tugendhafter sein, wenn sie

Bubringen, Gobne, beren Ruhm bas Universum erleuchtete, beren Ginfluß und Biffen fich bis zu ben brei weltgroßen Beifen, gleich Balmiti und Bygig, zu großen Königen gleich Rama und Dudhijchthira, und zu ergebenen Gattinnen gleich Gita und andren erftredt. Jest bringt fie gu ihrer Schande Gohne hervor, beren Sandlungen einen buntlen Gled auf bie arifche Raffe merfen, welche ben Pfaben ber Fremben folgen und bie Urt an die Burgel ihres eigenen Baumes ber Erfenntnis legen. Ift nicht genügend Baffer, o Dzean, in beinem weiten Beden, um unfer Land gu überichwemmen? Dogen beine Fluten tommen und biefe rubmlofen Fleden hinwegipulen! Ober moge eine flammenbe Lobe unfer Land in Aiche legen, und feine Stimme ihren Ramen aussprechen, ebe nicht die lette Spur ihrer Unehre vertilgt ift! Das ift die traurige Rlage ber Mutter bes Biffens. Bebe! wie fcmerglich, wie fcanblich, wie fcmachvoll und überraschend ift es, bag fie bier in Judien, unter ihrem eigenen Bolfe ihre Stimme vergebens erichallen lagt, unter ihrem lange, lange getnechteten Bolte, bas jeber Energie und Intelligeng bar, wenig beffer ift ale ein atmender Leichnam. Benn ihr Manner bes Biffens, Die ihr im Rongreg versammelt feib, anabig auf Die elende Lage ber Sanstritiprache berabieben und fie burch Gure Unftrengungen zu ber alten erhabenen Stellung gurudführen wollt, jo wird Ench bas indifche Boll ewig bafur bantbar fein."

mehr Freiheit und damit auch die Berantwortlichkeit, das Gute und das Böse zu thun, haben wird. Bis dahin aber und indem sie bessere Tage erwartet, wird sie die Beschwerden der Afflimatisation ertragen müssen, um sich auf eine neue Atmosphäre vorzubereiten.

Es ift ebenso wie mit den Frauen der lateinischen Raffe, die zwar nicht mehr Stlavinnen sind oder mit Füßen getreten werden, die aber noch lange nicht auf der Höhe ftehen, wie die Frauen der angelsächsischen Raffen.

Da sie selten selbständig wählen können, oder vielmehr gezwungen werden, ohne Kenntnis und gemissenlos zu wählen, so werden sie fortwährend von der Polygamie ihrer Männer beleidigt und gezwungen, sich durch Polyandrie zu rächen. Obgleich Polygamie und Polyandrie von unseren Geseten verdammt werden, so werden sie doch geduldet und sinden Beifall, wenn sie nur mit einer dicken Decke heiliger Heuchelei bedeckt sind, einer Decke, welche den lästigen Lärm vor unserm keuschen Ohre dämpft, einer Decke, welche uns mit heiliger Salbung sprechen läßt, daß wir ein zivilisiertes, moralisches Bolk sein."

## Sedzenntes Kapitel.

Die Kasten in Indien und in der ganzen Belt. — Ursprung der Kasten. — Bu ben Zeiten Aleganders des Großen. — Brahmanen, Kshatring, Baisyas und Sudras. — Unzählige untergeordnete Kasten. — Die indischen Kasten unserer Zeit. — Anetdoten. — Art und Weise wie man aus der eigenen Kaste ausgewiesen werden kann. — Bemerkungen über die Brahmanen. — Zukunst der indischen Kasten.

Wer nicht bie indischen Kasten kennt, kann Indien nicht verstehen, aber wenn man daraus schließen will, daß das ganze Leben Indiens im Kastenwesen aufgeht, so geht man zu weit, ebenso wie es falsch ift zu sagen, daß es nur in Indien Kasten giebt.

Wo auch immer der Mensch sich mit dem Menschen verbindet, um eine Gesellschaft zu bilden, da wird der Kastengeist geboren, da gewinnt er Umrisse und befestigt sich. Die Sprüchwörter vieler Sprachen sagen mit verschiedenen Worten fast dasselbe: "Gott schafft die Menschen und der Teufel verbindet sie mit einander," und diese satzrische Sentenz, die fast immer auf die Sesellschaften und Kasten bezogen werden.

Die Natur schafft die Menschen verschieden, und die Menschen verbinden sich je nach dieser Verschiedenheit zu Kasten in der Weise, daß die einen immer die Füße auf die Köpse der anderen seten. Die höchsten haben die außerordentliche Freude an der Herrschaft, die mittleren den Trost, viele untergeordnete unter sich zu haben, und die niedersten haben die Genugthuung, ihre Füße

auf den Röpfen der Hunde, Katen und der ganzen Tierwelt zu haben. Wenn sie gar noch Christen sind, so haben sie die noch ernstere und schmeichelhaftere Aussicht, daß einst die letzten die ersten sein werden.

Auf jeden Kall find überall, wo Menschen find, auch Raften; Ablige und Blebejer, Burger und Solbaten, Laien und Priefter Rorporationen, Afademien, burch Interessen, Reid, Traditionen, Lafter und ben Bunich Gutes ober Bofes zu thun verbundene Konfortien. Die Trennung ber menschlichen Familie in Kaften ift fo menfchlich, bag wir fogar ben himmel ber Erbe gleich gemacht und auch jenseits bes Grabes Engel und Erzengel erschaffen haben, Götter und Salbgötter, Throne und Berrichaften. Sogar Die Wiffenschaft, welche boch die absolute Freiheit, die unendliche Freiheit, die Freiheit ohne Statuten, ohne Berordnungen und ohne Rollamt fein follte, ba auch fie eine menschliche That ift, bat Raften gebilbet, und um nur von Italien gu fprechen, wir haben eine alte Afademie, aus ber die neue Sonne wieber frische Blätter getrieben, die ein wirkliches und mahrhaftiges Konfortium ift, eine mahre Rafte, ber zur Bolltommenheit weiter nichts fehlt, als baß sie erblich wird; mit ber Reit wird sie ja aber wohl biese Stufe ber Rollfommenbeit erreichen.

Die inbischen Kasten haben eine wenigstens breitausendjährige Geschichte und werden wohl noch ein gutes Weilchen dauern, da ihre Grundlage auf der anatomischen oder Rassen-Verschiedenheit beruht. Freilich sind in diesen uralten Auszug so viele Fäden eingewirft und so viele Stickereien und Muster, daß der Grund vollständig verschwunden ist.

Als Alexander in Indien einfiel, fand er die Gefellschaft ichon in Kasten geschieden. Wegasthenes, der griechische Gesandte an einem Hofe in Bengalen, drei Jahrhunderte vor Christo, hat uns die sichersten und ältesten Nachrichten über Indien überliesert. Er sagt, daß das Bolf in sieben Kasten geteilt wäre: Philosophen, Uckerbauer, Hirten, Handwerker, Soldaten, Inspektoren und Näte des Königs.

Die Philosophen waren die Brahmanen und Megasthenes beschreibt die einzelnen Stadien ihres Lebens. Er unterscheibet die Brahmanen von den Sarmanai oder Mönchen.

Die Inspektoren, oder die sechste Kaste des Megasthenes, hält man für gleichbedeutend mit den buddhistischen Inspektoren der Moral, und der arische sie bezeichnende Name episcopoi ist unser modernes Wort Bischop, évêque, vescovo u. s. w. geworden.

Der Ursprung der Kasten in Indien ist hieratisch und beruht auf dem ewigen Kontrast zwischen Kirche und Staat, zwischen dem, der das Übernatürsiche leitet und die Hossimung verkauft, und dem, der das Land verteidigt, indem er sein eigenes Leben preisgibt. Es ist der ewige Krieg zwischen dem Taikun und dem Mikado, zwischen Hirado, zwischen Hirado, zwischen Hirado, zwischen Krieg, der noch heute 5000 Jahre nach der arischen Bölkerwanderung eines der ernstesten Rätsel der bürgerlichen Gesellschaft bildet.

Schon feit ben erften Schritten ber alten Arier nach Indien ju hatten biefe Sommen, um bie auf ben Scheiterhaufen gelegten Toten zu grußen, und hatten fie Erfinder und Canger biefer Symnen. Die berühmtesten Symnen aus ber Rig-Beba murben in ben erften Rolonien längst bes Indus und auf ber Wanderung nach dem Dichumna und Ganges verfaßt. Indes gelangte man allmählich, fast unbewuft, von einem lofen Stämme-Bunde gu ber Bilbung wirklicher Staaten. Der Mensch ift nur frei, wenn er Romade ift. Sobald bas Belt ein Saus wird, und die Saufer fich eins an bas andere lehnen, treten bie beiben verhängnisvollen, aber notwendigen Gestalten bes Ronigs und bes Briefters auf, bes Gebieters über bie Leiber und bes über bie Seelen, bes Steuereinnehmers bes gegenwärtigen Lebens, bes Bachters bes Lebens jenfeits bes Grabes. In ben allererften Unfiedelungen war jeder Kamilienvater auch der Priefter feines eigenen Saufes, bann murbe ber Anführer, ber Bervorragenofte, ber bas meifte Unfeben genoß, aufgeforbert, die wichtigften beiligen Feierlichkeiten gu leiten. Diefe Manner, welche bie beiben Stellungen bes Ronigs

und des Priesters in sich vereinigten, waren höchst geachtet und in den Weba findet man die Geschichte zweier weisen Nivalen, Basischtha und Viswamitra, die sich um die Vollziehung der Riten stritten.

Die Kunst zu schreiben war bannals unbekannt, und die Hymnen und Worte bei den Opfern mußten mündlich von den Lätern den Söhnen überliesert werden. So geschah es also, daß die Familien, welche jene Hymnen im Gedächtnis bewahrten, die erblichen Besitzer der Liturgie wurden. Aus diesen wählte man die Männer, welche die Opser seinen, die Kriegslieder singen und die Hilfe Gottes anrusen oder seinen Jorn abwenden sollten.

Der Rig-Weba fagt:

"Der König, welchem ber Priester vorangeht, wird allein das Scheihen in seinem Hause haben, und das Bolk wird vor ihm sich beugen. Der König, welcher dem Priester Reichtümer gibt, wird neue Länder erobern, und die Götter werden ihn beschüpen."

Jene ältesten Menichen glaubten, baß, wenn ein Kriegslied einmal ben Sieg verschafft hätte, es benfelben für alle Ewigkeit an sich sessen, und so wurden die heiligen Humnen ein Familienschaft für ben, welcher sie versaßt ober gelernt hatte.

So liest man in dem Rig-Weda, wie das Gebet Basishthas in der Schlacht der zehn Könige den Sieg errungen und das Viswamitras den Stamm der Bharatten gerettet hat. Das wirkungsvolle Gebet wurde brahma genannt, und der, welcher es darbrachte, brahmino. Wehe dem, der eins oder das andre verzachtete. "Ver die von uns gemachten Gebete verspottet," sagt der Rig-Weda, "den können glühende Strasen überfallen, und der Himmel möge einen solchen Feind der Brahmanen zu Asche verwandeln."

Das ist eine sehr einsache Formel, die Basis einer Religion und einer Kaste, der ersten und ältesten. Die einsachen Dinge wurden dann natürlich durch Sinzufügung von untergeordneten Clementen komplizierter, und um die Symnenbewahrer bilbeten sich niedere Priester, welche den Boden für das Opfer vorbereiteten,



ben Altar aufrichteten, die Opfer toteten und die Tranfopfer auf die Erde goffen.

Zugleich wurden auch die Hymnen kunstvoller und in Alassen geordnet. Da die vier ursprünglichen Wedas, Rig-Weda, Sama-Weda, Yajus- und Atharva-Weda, nicht mehr zureichend waren, so schafen sie die Brahmanen, Abhanblungen in Prosa, welche die Wedas kommentierten, erklärten und erweiterten.

Webas und Brahmanes bilbeten zusammen die Sruti Indiens oder die heiligen Schriften.

Aber auch biese genügten nicht, und so verfaßten die Priester bie Sutras, welche die Basis ber Priesterkaste bilben, von allen übrigen Schriften getrennt und ihnen allen überlegen sind.

Inzwischen bilbete sich natürlich neben ben Priestern eine andere Kaste. Um verschieben zu sein, muß es wenigstens zweisgeben, und so entstanden neben den Interpreten Gottes die Berzteter der Kraft, Kihatrija, Rajanga oder Raibansi, Sandskritwörter, welche bedeuten, mit ber königlichen Macht verbunden, und auch ihr moderner Name Radschputen bez beutet von königlicher Abkunst.\*)

Als sie aufgehört hatten Nomaden zu sein und feste Wohnssitz eingenommen hatten, singen die Hindu an, die Erde zu besbauen, und so entstand eine dritte Kaste, die Bais nas oder Ackerbauer, von vis, einem Worte, mit dem zur wedischen Zeit das ganze Bolk bezeichnet wurde.

Alle diese drei Kasten waren wiedergeboren und wohnten zusammen ben Riten und Opfern bei, wenn sie sich auch nicht unter einander verheirateten.

Außer diesen brei gab es noch die Subras, die Überbleibsel der besiegten und zu Sklaven gemachten Bölker. Sie waren die Dasar der Beben. Diese waren nur einmal geboren, konnten keiner heiligen Berrichtung beiwohnen und ihnen wurden die schwersten und niedriasten Arbeiten übertragen.

<sup>\*)</sup> Siehe Sunter. S. 100.

So haben wir also in Indien vier haupt: ober Grunds Raften, die Brahmanen, Afhatrija, Baifnas und Subras. Die brei erften sind die höchsten in absteigender Ordnung und sind wiedergeborene Menschen; die lette ift die niedrigste und besteht aus Menschen, die nur einmal geboren sind.

Die bekannteste unter ben unreinen Kasten ist die der Paria, von dem Tamil-Worte parriar, das A. Dubois schätzte die Paria auf ein Fünftel der ganzen Bevölkerung Indiens. Die Berachtung für die Paria war in den verschiedenen Provinzen nicht gleich groß, am meisten fühlbar ist sie sween und im Norden.

Aus biesen vier Kasten bilbeten sich bann unzählige untergeordnete Kasten, die eigentlich Verbindungsglieder zwischen jenen sind und meist aus Liebeslaunen entstanden sind. Wie die Liebe ber sicherste Bewahrer der Kasten ist, so ist sie aber auch die erste Zerstörerin und verbindet hohe und niedere, große und kleine.

Noch heute besitzen die Rasten einen mächtigen Ginfluß. Dafür mögen folgende Beweise bienen:

Kaum hatte sich die englische Regierung der Herschaft in Bengalen bemächtigt, so verlor ein Brahmane in Kalkutta alle Kastenworrechte, weil ein Engländer ihn mit Gewalt dahin gebracht hatte, Fleisch und Branntwein zu schlucken. Drei Jahre lang war er aus der Kaste ausgeschlossen (outcast). Er gab achtzigtausend Rupien aus, um Berzeihung zu erlangen, es war aber alles verzebens. Er mußte noch mehr als eine andere halbe Million Lire (zwei Lac Rupien) ausgeben, um seine alten Rechte wieder zu erlangen.

Im Jahre 1802 mußte ein reicher Mann in Kalkutta mehr als fünfzigtausend Rupien in Festen und Geschenken den Brahmanen geben, um wieder zu seiner eigenen Kaste zugelassen zu werden, aus der er verstoßen worden war, weil er mit einem Brahmanen aus der poeraloo-Kaste gegessen hatte. Kurze Zeit darauf machten zwei Brahmanen aus der poeraloo-Kaste in Kalkutta unerhörte Anstrengungen und verschwendeten Unsummen, um den

Schimpf zu entsernen, der auf dem peeralismus ruhte; es gelang ihnen aber nicht.

Shunufpamu, ein Brabmane, ging vor ungefähr fünfundbreifig Jahren nach England und wurde erfommuniziert, ba die Brahmanen bas Meer nicht burchfreugen tonnen, ohne ihre eigene Rafte zu verlieren. Gocool, ein anderer Brabmane, ging tu berfelben Beit nach Madras und wurde von feinen Bermanbten verstoffen, obaleich er Indien nicht verlaffen batte. Er mar aber gludlicher als ber erftere, ba er feine Wieberaufnahme burch Gelb erfaufte. Ginem Schmied aus Serampore, ber nach Mabras aegangen mar, widerfuhr basielbe. Auch er murbe mit dem Bannfluch belegt, tonnte aber mittelft Gelb, nämlich zweitaufend Rupien, Die er unter Die Brabmanen ftreute, Die Wiedereinsebung in feine früheren Rechte bewirken. In bemfelben Jahre ftarb bie Mutter Rali-Profaud Ghofes, eines reichen Kayusto von Benares, ber feine eigene Rafte verloren hatte, weil er mit Mufelmannern umgegangen mar, mas ihm die Bezeichnung peeralee zuzog. Rali Profaud wollte, bag ber Leidmam feiner Mutter um jeden Breis und nach ben Borichriften geehrt werben follte, aber es gelang ihm nicht, die Mitwirfung ber Brahmanen beim Leichenbegangnis zu erreichen. Erft vermittelft vieler Geschenke und Versprechungen gelang es ihm, die Einwilligung von elf unter ihnen zu erlangen, aber auch diefe wollten ben Dienft nur bei Racht verrichten. Ihre entweihende That aber murbe verraten und fie murben ebenfalls aus bem Schofe ihrer Rafte verjagt. Als einer von ihnen vergeblich Vergebung erfleht hatte, nahm er fich bas Mikgeschick fo ju Bergen, baß er sich eine Amphora um ben Sals band und im Banges feinen Tob fuchte und fand.

Noch vor wenigen Jahren, als Ram, ein Brahmane aus Tribany, seinen Sohn, ohne es zu wissen, an ein peeralee-Mäbchen verheiratet hatte, zogen sich alle seine Freunde von ihm znrück, und er starb vor Herzeleid. 1803 heiratete Shibu-Ghose, ein Kayusto, ein peeralee-Mädchen und wurde erst nach sieben Jahren der Buße und nachdem er siebentausend Rupien aus-

gegeben, in die Rechte seiner Raste wieder eingesett. In demfelben Jahre ftarb ein Brahmanen-Mabden, bas verführt worben war und infolge beffen feine Rafte verloren hatte, aus Berzweiflung ben hungerstob. Im Dorfe Buj-Buj vergiftete fich vor einigen Jahren ein junger Mann, ber um feiner verwitweten Mutter willen die Rafte verloren hatte, und zwei feiner Brüber verließen bas Land. Goorooprafaud, ein Brahmane aus Churna in Burdward, fürchtete vor nicht vielen Jahren wegen ber Untreue feiner Frau aus feiner Rafte verftoßen zu werben, und fo verließ er fein Baterland und ftarb aus Schmerz in Benares. Im Sahre 1800 totete eine Brahmanenfrau ihren illegitimen Cohn, um nicht ihre Kafte zu verlieren. Bur Zeit bes Rajah Kriffna Chunder Ron entbecte man, bag ein Brahmane aus Santivore mit ber Tochter eines Schuhmachers ein Liebesperhältnis unterhielt. Der Rajah verbot, die Mitglieder der schuldigen Familie zu rafieren, und ben Bafcherinnen, ihre Baiche zu waschen. Gie flehten ben Rajah, bann ben Nabob an, aber vergebens. Gelbgierige Makler versprachen ihre Vermittelung zur Wiedereinsetzung, fie verloren aber ihr Geld, ohne ihre Absicht zu erreichen. Später murbe ber Rabob barmherzig und hob den Oftracismus auf, aber die Familie hat noch heute nicht ihre eigentliche Stellung und ben früheren Krebit wiebererlanat.\*)

3ch laffe hier noch einige Thatfachen von geringerer Bebeutung, die aber für fich fprechen, folgen.

In Utacamund ift es mir nicht gelungen, einen sehr schönen, bengalesischen Diener zu photographieren, obgleich sein Gerr, ein ausgezeichneter Militärarzt, ihn in meinem Namen darum ersucht und ihm eine Belohnung versprochen hatte: "Jener ita-lienische Gerr hat Tuda photographiert, sein Apparat ist entweiht!"

Ein verburfteter Subra trat in die Butte eines Brahmanen

<sup>\*)</sup> Shib Chunder Bose. The Hindoos as they are. Calcutta 1881. pag. 167 u. ff.

und bat ihn um Wasser, welches man ihm verweigerte. Er nimmt es dann mit Gewalt, aber nachdem er getrunken hat, wird das Glas mit Abscheu auf die Erde geworfen.

Sin Mädchen, das ihren Körper an alle für wenige annas verkauft, verweigert einen Kuß, weil sie Brahmanin ist. "I am a bramin, you know. (Ich bin eine Brahmanin, nüffen Sie wissen, und würde einen Kuß nicht um hundert Rupien geben.)

Tropbem fangen bie Raften boch bereits an, bem Ginfluß ber Reit, ber alles gernagt und gerfest, nachzugeben. In ben öffent= lichen Schulen wird bem Kastenunterschied nicht mehr Rechnma getragen, und auch auf ben Gifenbahnen muß fich ein Brahmane barin ergeben, oft mit einem Subra gufammen zu reifen. Söchstens wird er, um fich zu reinigen, ein Bad nehmen, sobald er an feinen Bestimmungsort gekommen ift. Als ich eines Tages einen Abjutanten bes Königs von Benares einlud, eine Limonade mit mir zu trinfen, blidte biefer fpahend umber und antwortete bann mit gebampfter Stimme: "Ich mochte lieber einen peg (Brandy mit Sobawaffer) trinfen." 3ch fcbloß ihn in mein Zimmer ein, ließ ihm Rognak und Sobawaffer bringen, und er trank zwei ober brei peg nach einander. Ropfichüttelnb fagte er bann: "Was foll man thun? Dan muß die Vorurteile des Volkes achten . . ."

Ein anderes Zeichen des Fortschritts findet man in dem kleinen Werkchen eines Muselmannes, Khan Ahmad Schah, das in Lahore unter dem Titel Szhâr-i hacc oder Enthüllung der Wahrheit veröffentlicht wurde, und in dem die Skrupel der Muselmänner, mit Christen zu essen, bekämpst werden.

Bu allen Zeiten gab es hindu, die sich gegen diese Borurteile auflehnten. Die Peeralee ober Tagore von Kalkutta sind in den Augen der orthodogen Brahmanen vollständig entartet; diese haben aber nie darnach verlangt, in den Schoft der heiligen Mutter-Kirche wieder zurückzukehren, weil sie zu stolz und zu reich sind. Einst aber versprach ein peerales dem Rajah Krischna Chunder Ron fünf Lac Rupien (eine Million zweimal hundertsünfzigtausend Lire), wenn er ihn mit einem Besuche, wenn auch nur von wenigen Minuten, beehren würde. Und dennoch verweigerte der Rajah trot seiner Gelehrsamkeit und hohen Bildung diesen Besuch.

Der Babu Ramboolal Den, einer ber reichsten Kaufleute von Kalkutta, pflegte oft über die Kasten zu lachen und fragte, indem er mit den Knöcheln seiner Finger auf seinen eisernen Gelbschrank klopste: "Gier ist meine Kastel" Aber auch er opserte dem Askulap seinen Gahn, denn er verzichtete stets darauf, mit Ochsen oder anderen Tieren zu handeln, und erlitt so freiwillig einen jährlichen Berlust von vielleicht vierzigtausend Rupien. Geute aber schlägt wohl kein Babu Kommissionen oder Handel mit Hauten von Ochsen oder anderen heiligen Tieren aus.

Noch eine lette Anekote, die das Bild von den heutigen Raften in Indien vervollständigen wird. Der Babu Ram Gopal Ghoje, einer ber ausgezeichnetsten und reichsten Raufleute von Ralfutta, ber vor furgem gestorben ift, befaß eine prächtige Billa in Bagati bei Tribang, ungefähr hundert Meilen öftlich von der Sauptstadt gelegen. Dort lebte feine Mutter, eine alte, bigotte Frau, beren religiofe Gefühle ber Cohn aber mit findlicher Bartlichkeit achtete. In jedem Jahre pflegte die gute Frau am Durga Boojah, einem Feste, das wir fpater noch beschreiben werben, durch ihre Diener die gewöhnliche novbidhi, Reis, Obst und füßes Badwerk, unter bie Brahmanen ber Nachbarichaft verteilen zu laffen. Aber fiebe ba! eines Tages verweigern famt: liche Priefter die Annahme und fenden die Gaben mit ber Bemertung gurud, daß Ram Gopal Ghofe fein Sindu ware, weil er keinen Glauben mehr an ihre Religion hatte. Die gute Alte begann zu weinen und gab fich ber graufamften Berzweiflung bin. Diefe Beigerung bebeutete, baß fie entehrt fei, baß fie ihre Rafte verlieren werbe. Ram Gopal, ber eine gute englische Erziehung genoffen hatte und feine Bappenheimer kannte, troftete feine Mutter, und sandte ihnen die ausgeschlagenen Geschenke von neuem zu, indem er dem Gebäck und dem Reis fünf Rupien für jeden Brahmanen hinzusügte. Die Versuchung (wie Bose sagt) war zu groß, als daß die braven Priester hätten widerstehen können, und so wurden die Geschenke mit offenen Armen in Empfang genommen und jede Gesahr der Erkommunikation abgewendet.

Bose hat wohl recht, wenn er sagt: "Bon welcher Seite man die Kasten auch beleuchten mag, sei es von der religiösen, moralischen oder sozialen Seite, immer muß man zugeben, daß das System anormal und nur geeignet ist, die Unwissenheit und den Verfall der Rassen zu befördern." Und weiter: "Sodald die orthodogen Häupter der Hindu-Familie verschwunden sind, wird der Wahlspruch der werdenden Generation sein: Möge die Kaste mit allen ihren ungeheuerlichen Übeln zu Grunde gehen!"\*) Es scheint aber, daß der arme Bose zu kühn und zu optimistisch war, denn mir wird eben mitgeteilt, daß er sein Buch selbst aus dem Handel zurückgezogen habe, weil es unter seinen Landseleuten eine übermäßige Entrüstung hervorgerusen habe.

Die verschiebenen Arten und Weisen, durch welche man seine Kaste verlieren kann, sind folgende: Das Aufgeben der hindu-Religion, Reisen in fremden Ländern, weil man dadurch gezwungen wird, verbotene Speisen zu essen, das Genießen von Speisen, welche ein Koch von niederer Kaste bereitet, oder das Essen von verbotenen Speisen, bei der Frau die Sünde der freien Liebe, die Liebe zu einer Frau aus niederer Kaste oder zu einer Ausländerin, die Übertretung der in den shastras vorgeschriebenen Riten."

Ich will biefe karge Stubie über bie Raften mit einigen Bemerkungen über bie Brahmanen enben.

Der Ruhm von ihrem Wiffen und ihrer Strenge machte auch auf Alexander den Großen einen mächtigen Einbruck. Einer

<sup>\*)</sup> Shib Chunder Bofe. In bem ichon gitierten Berte, Seite 179.

von ihnen, der Brahmane Kalanos, ließ sich trot der Vorwürsc seiner Kollegen versühren, in den Dienst des Eroberers zu treten. Alls er in Persien erkrankte, entschloß er sich, seine Sünde durch einen glorreichen Tod zu sühnen. Bergebens überschüttete Alegander ihn mit Juwelen und versprach ihm unsterbliche Ehren, er verzteilte die königlichen Geschenke unter die Anwesenden, und mit einem Blumenkranze auf dem Haupte, seine indischen Lieder singend, stieg er unerschrocken auf einen Scheiterhaufen, den er sich selbst hatte aufrichten lassen.

Obgleich die Afhatrina oft mit den Brahmanen um die Borherrichaft rangen, so gelang es diesen letteren doch, die erste Stelle besinitiv einzunehmen, die sie auch noch nach so vielem Wechsel der Zeiten und so vielen auseinanderfolgenden Regierungen behaupten.

Einst waren die Brahmanen allmächtig. In Benares war es ein sehr gewöhnlicher Anblick, sie mit Gist und mit einem Dolch vor der Thür ihres Hauses zu sehen, wo sie drohten sich zu ermorden, wenn man ihnen Gewalt anthäte. Dies Mittel wendeten sie an, um einen Prozeß zu gewinnen, oder um etwas zu erlangen, was sie auf andere Weise nicht erreichen konnten. Sie drohten Hungers zu sterben, wenn sie ihre Absicht nicht verwirklichten. Das nannte man im dharna sitzen. Auch die Frauen greisen zu diesen eigentümlichen Mitteln moralischer Gewalt.

Ihre Kraft besteht barin, daß sie die ersten sind, welche den von ihnen aufgestellten Geschen gehorchen, und daß sie allen übrigen sozialen Klassen als Beispiel dienen. Die Moral kann auch ohne Resigion existieren, aber sie ist die wichtigste und mächtigste Verbündete derselben, und wenn der Priester eine Moral sehrt, die er zuerst auch verletzt, so entsteht daraus ein schmerzslicher Kontrast, der die Religion aus ihren Grundvesten hebt. Dann haben wir die Reform oder die Aussehnung gegen den Glauben.



Keine Priesterschaft hat strengere Vorschriften. Schon seit ben ältesten Zeiten wurde das Leben des Brahmanen in vier Abschnitte geteilt.

Sobald er aus der Kindheit heraustritt, wird er durch die auf seine Haut gelegte Schnur mit seinem heiligen Charakter bestleidet.\*) Dann beginnt der religiöse Unterricht und der Neophyt lernt die heiligen Schriften, dient dem Lehrer und unterhält das heilige, nie verlöschende Keuer.

Sind die langen Studien beendet, so tritt der Brahmane in ein anderes Stadium, er nimmt eine Frau und arbeitet, um seine Familie zu erhalten und ihr Wohlstand zu erwerben.

Darauf zieht er sich in den Urwald zurück, um die dritte Periode durchzumachen, nährt sich von Wurzeln und Obst, denkt nach und betet.

Endlich wird er affetischer Bettler, und indem er jeder Bequemlichkeit, jeder irdischen Freude entsagt, strebt er nach dem höchsten Ziel, sich nämlich mit der Gottheit zu vereinigen. Er lebt nur von dem, was man ihm gibt, aber er bettelt um nichts

<sup>\*)</sup> Diese heilige Schnur, welche sich von ber linten bis zur rechten hufte heradzieht, heißt im Sanstrit upavita, im Bengali paita. Sie ist aus brei Baumwollsechten gemacht, die jede aus sehr vielen Fäben besteht. Sie stellen die Trimurti dar, und bei der Ehe werden sie zu dreimal drei, das heißt neun getragen.

Die Baumwolle, welche zu den paita genommen wird, muß von Brahmanenhänden gesonmelt, nud von Brahmanen gesponnen und gewebt sein. Die Zwessinzu mit der paita ist eine sehr heilige, seierliche und kostans wird meist eine Kolleste veranstaltet, um die Ausgaben bestreiten zu können.

Außer der Paita tragen die Brahmanen des Nordens auf der Stirn eine fentrechte Linie, die mit Caudelholzsarbe gemalt ist. Die Anhänger Wishuns tragen drei sentrechte, aber an der Rasenwurzel convergierende Linien, welche den Dreizad darstellen. Die mittlere Linie ist rot oder gelb, die andern beiden weiß, und da sie mit einer Art von Kreide, nama genannt, gemalt werden, so dient das Wort auch dazu, die Figur damit zu bezeichnen.

Die Anhänger Shimas tragen einen fleinen Lingam.

und hält sich nur einen Tag in jedem Dorfe auf. Er trinkt keine spirituöfen Getränke, berührt keine Frau und bezähmt jeden Bunsch. Er ist dem alten Wahlspruch treu: "Was ist diese Welt? Der Zweig eines Baumes, auf dem der Vogel eine Nacht hindurch sich niederläßt, um am folgenden Worgen davonzussliegen."

Dies ist ber äußere Teil, aber barin liegt auch ein Kern, ein fruchtbares Samenkorn.

Die Brahmanen waren es, welche Indien eine eble Sprache und eine herrliche Litteratur gegeben haben. Jahrhunderte lang find sie nicht nur Priester und Philosophen, sondern Gesetzgeber, Verwalter, Männer der Wissenschaft und die Dichter ihrer Raffe gewesen.

Wilson, der den größten Teil seines Lebens in Indien zugebracht hat, hinterließ ein posithumes Werk über die Kasten in zwei Bänden, in dem er nur die Brahmanen studiert hat, und das Werk erregt einem Schwindel, wenn man die ungeheure Zahl der Unterabteilungen der Kasten sieht.\*)

Ginige Biffern werben genügen.

Die Sarasvata-Brahminen, die in Lahore, im Pendschab u. s. w. leben, werden in viele Kasten geteilt, fünfzig hohe und hundertzweiundsiebzig niedere. Und diese sind nur in einigen Gegenden.

Die Kulina-Brahmanen, die von allen Seiten begehrt werden, heiraten eine ungeheure Zahl von Frauen aus den hohen Kasten, um die Freunde zufrieden zu stellen, und aus den niederen, weil es ihnen Vergnügen macht oder ihr Interesse es erheischt. Es gibt einige unter ihnen, die hundertundzwanzig Frauen über die Seene von Bengalen zerstreut besitzen und die sie auf ihren Wanderungen der Neihe nach besuchen. Bei jeder neuen She bekommt der glückliche Pascha wieder Geschenke, die bei jedem Besuche erneuert merken.

<sup>\*)</sup> Bilfon. E. 127,

In Kaschmir sind die untergeordneten Kasten alle Muselmänner, obgleich sie ethnologisch Sindu sind. Auch ist dort nur noch eine andere Kaste, nämlich die Brahmanen oder wie sie sie nennen, die panditti. Wisson gibt einen Katasog von zweihunderteinunds zwanzig und fügt dann noch zwei hinzu u. s. w.

Wie wir schon gesagt haben, find die indischen Raften be=

ftimmt zu verschwinden und fie werben verschwinden.

Die Kaften werben verschwinden, aber die menschlichen Berschiebenheiten werben bleiben, die Berschiebenheit in Schönheit, Talent, Gefühl, und auf dieser Berschiebenheit werden, so lange der Fuß des Menschen noch auf dem Boden unseres Planeten einhergeht, neue Sierarchien gegründet werden, denn die Gleichheit ist die verrückteste aller Utopien der französischen und heute nur zu sehr europäischen Demokratie.

Das Ideal der Freiheit und Gerechtigkeit ist dies: Wer auf der Höhe steht, muß die Berantwortlichkeit übernehmen, so wie er die Vorrechte hat, und die Zügel der Regierung sollen in den Händen der Besten, nicht der Gewaltthätigsten, sondern der Weisesten und Gelehrtesten sein, und nicht derzenigen, welche mit dem Namen alle Rechte ohne irgend welche Pflicht geerbt haben.

## Siebzenntes Kapitel.

Die Resigion in Indien. — Die großen Soben und Tiefen. — Die großen, kleinen und kleinsten Götter. — Der Fetischismus und der Volksaderglaube. — Fortschrittliche Entwickelung der indischen Meligionen. — Belamitisches Aposteltum. — Protestantische und katholische Missionen. — Die Resorm Brahma-sabha und die orthodogen Bewahrer der brahmanischen Religion.

Es ist schmerzlich und demütigend, wenn man bei der Betrachtung der Religionen zugleich alle menschliche Größe und alle menschliche Scham vor Augen hat, alles, was der Mensch denken und was er bestecken kann, alles das, was er thun könnte und was er in Wirklichkeit thut. Aber wie in der Religion das Kapitol dicht neben dem Tarpesischen Felsen ist, so sehen wir, wie zum Spott fast sich dieselbe Thatsache bei allen Geschichten des Menschen wiederholt.

Das Brahmanentum entsprang dem Geiste eines großen Denkers und großen Dichters, und wenn er sich jeht aus dem Grabe erheben würde, so würde er sagen: "Proiecisti porcis margaritas."

Die Basis des Brahmanentums ist viel erhabener als die christliche Trinität, viel schöner als die griechische Mythologie. Sie ist eine Dreieinigkeit, welche die drei Hauptmomente des Menschen-lebens und des Lebens aller Wesen personissiert, eine Kraft, welche schafft, eine Kraft, welche bewahrt, eine Kraft, welche zerstört: Brahma, Wishum, Siwa.

20

Lon diesen metaphysischen Polen der Neligion steigt man zur Anbetung jungfräulicher Kühe herab und zum Trinken des Wassers, in dem sich die bettelnden Brahmanen die Füße geswaschen.

Heute kennen viele hindu Brahma nicht mehr, ber übrigens, weil er ein zu erhabener Gott ist, nur einen einzigen Tempel in Indien hat.

Die Verehrung Wishnus ist viel neueren Datums als die Siwas, bessen höchste Glanzperiode mit dem Ansang der driftlichen Zeitrechnung zusammenfällt.

Als Bewahrer aller Dinge hat er verschiebene Formen ober Berkleibungen annehmen müssen, welche die Hindu avator ober Metamorphosen nennen. Bon diesen Fleischwerbungen sind zehn allgemein bekannt, nämlich als Fisch, Schildkröte, Bär, Löwens-Wensch, Zwerg, die beiden Ramas, Krishna, Buddha und Kalki. Die ersten neun sind vorüber, die zehnte erwartet man.

In unserer Zeit werben nur Wishnu und Siwa und bie mit ihnen verwandten Göttinnen verehrt. Sie haben immer menschseliche Formen und verschiebene Inkarnationen ober Verwandlungen.

Die indische Mythologie ist viel tiefer, viel geheinnisvoller, viel erhabener als die griechische. Sie stügt sich auf einen Pantheismus, der Gott zur Weltseele erhebt, zur Kraft, die alles durchdringt und alles sich gleich macht. Pope drückt dies in herrlichen Versen aus, die, als sie einem weisen Brahmanen an den Usern des Ganges vorgelesen wurden, diesen zu dem Ausspruche veransaften: "Gebt mir eine Kopie dieses Buches; sein Verfasser muß ein Hindu sein." Sier folgt eine wörtliche Überzseung.

"Alle Dinge find nur Teile eines bewundernsmurdigen Gangen,

"Deffen Rorper bie Ratur ift und beffen Geele ift;

"Und wenn es fich andert, fo ift es boch immer basfelbe,

"Groß auf ber Erbe wie in ben atherischen Raumen,

"Das fich in der Sonne erwarmt und in der Brife erfrifcht,

"Das in ben Sternen bort funtelt und in ber Bflange erblüht,

"Das in jedem Leben webt, die weitesten Raune ersult, "Das ungeteilt sich ergießt und unerlöschlich stets wirkt, "Das jede Seele durchweht, unsern sterblichen Körper auch bildet, "Ebenso voll und bolltommen im Haare wie in dem Herzen, "Genso voll und volltommen im elenden, weinenden Menschen, "Wie in der Extase des Seraphs, der in Anbetung vergeht, "Für ihn ist nichts hoch und nichts niederig, nichts groß und nichts klein ist für ihn,

"Er erfüllt alles, verbinbet, vereint und macht gleich."

Die Bafis ber brahmanischen Religion ift erhaben und rein. hört Gott, ber in ben Webas von sich selbst fagt:

"Ich gehe mit den Rubras, ben Basus, mit den Abitpas. mit ben Bisvabevas. 3ch trage ben Dzean, bas Firmament und das Keuer und die beiben Asvini. Ich erhalte ben Mond in der Schwebe, die Berftorerin ber Feinde, und die Sonne, die sich nennt Twashtri, Bushan ober Bhaga. Ich gebe Gebeiben bem ehrlichen Gläubigen, ber ben Göttern opfert, ihnen Gaben fpenbet und fie gufrieben ftellt. Ich, bie ich die Konigin bin, die Svenberin bes Gludes, Die Befiterin aller Biffenichaften, Die erfte unter allen, die Anbetung verdienen, und welche bie allgegenwärtigen und alle Wefen burchbringenden Götter anbeten. Der, welcher bie Speife burch meine Bermittelung genießt, fo wie ber, welcher burch mich sieht und atmet und hört und mich noch nicht fennt, ift verloren. Sort also ben Glauben, ben ich verfünde, Ihn erkläre ich, ber ich von Göttern und Menschen angebetet werbe; ben ich erwähle, mache ich ftark, ich mache ihn zum beiligen. weisen Brahma. Für Rubra fpanne ich ben Bogen, um ben Damon ju toten, ben Jeind Brahmas; für bas Bolt führe ich Rrieg mit seinen Feinden und nehme himmel und Erbe ein. In meinem Saupte trug ich ben Bater biefes Universalgeistes, und mein Urfprung ift im Mittelpunkte bes Ozeans und barum burchbringe ich alle Wesen und berühre biesen Simmel mit meiner Geftalt. Wie ein Sauch gebe ich porüber und bringe alle Wefen 20\*

hervor, ich bin über biefem himmel, jenfeits biefer Erbe und allein was groß ist, und bas bin ich."

Das Paradies Indras wird folgendermaßen beschrieben: "Alle Säulen, sast wie wenn sie die Schönheit des Firmaments nachahmen wollten, sind von Diamanten, und der Palast ist von reinem Golde. Dann ist alles mit Ebelsteinen aller Art, mit Jaspis, Opal, Chrysolith, Topas, Saphir und Smaragden reich geschmüdt, so daß ihr Glanz den der vereinigten zwölf Sonnen besiegt. Wälder sind darin und blühende Gärten. Dort leben die Guten und Weisen unter Musik und Tanz, Gesang und aller Art von Vergnügungen."

Die hindu beten die Elemente und besonders das Waser an. Das Waser wird von den hindu mehr verehrt als alle übrigen Elemente.

3ch gebe hier ein Gebet wieder, bas ber Brahmane an bas Baffer richtet, nachdem er fich im Ganges gebabet hat:

"D Du Baffer! ba Du bie Freude gibst, so sichere uns auch die gegenwärtige Glückseligkeit und den bezaubernden Anblick bes letten Tages. Gleich einer zärtlichen Mutter laß uns an Deinem glücklichen Wefen teilnehmen. Wir wollen mit Deiner Effenz zufrieden sein, mit der Du das Universum befriedigst. D Du Wasser! sei uns Bürge dafür!"

Sie verehren bie Beftirne und unendlichen Dinge.

Siwa wird besonders unter der Form des Lingam verehrt. In Benares sieht man nichts als Lingam.\*)

Die untergeordneten Götter gablen nach taufenden und hundertstaufenden.

<sup>\*)</sup> Bielsach wurde die Schlange in Indien in ihren Beziehungen zum Siwa-Kultus studiert, aber man darf nicht vergessen, daß sie oft nur ein Element der Ornamentation ist, wie Rivelt Carnac sehr richtig demertt. The Snake Symbol in India, specially in connection with the worship of Siva. Proceed of the Asiatic Society of Bengal. 1879. N. 3. p. 80. Fergusson. Tree and Serpent Worship.

Die berühmtesten sind Kamadeva, der Gott des Lebens, und Krischna Kamadeva, der Sohn Brahmas, der unter der Gestalt eines schönen Jünglings dargestellt wird, und in seinen Händen einen Bogen und einen mit Blumen geschmückten Pfeil hält. Er ist immer von seiner Gattin Rati, der Göttin des Vergnügens, von Kolibris und Zephiren begleitet. Er geht immer durch die drei Belten spazieren, plaudert mit seiner Mutter und mit seiner Frau in Gärten und Tempeln, oder reitet bei Mondschein auf einem Papagei spazieren und Nymphen oder Bajaderen, die immer seinen Banner, einen Fisch im roten Felde, tragen, solgen ihm.

Wenn es auch nur wenige höhere Götter gibt, fo find boch bie Gegenftände ber Unbetung gahllos.

Zu gewissen Zeiten bes Jahres wird auch der Brahmane von seiner Frau angebetet. Die Töchter der Brahmanen unter acht Jahren werden als Formen und Gestalten der Göttin Bhavani angebetet. Auch die Frauen von Brahmanen werden von andern Männern angebetet, die sie in ihre Häuser kommen lassen und ihnen, nachdem sie Lobeshymmen gesungen, kostdare Geschenke machen. Es scheint auch, daß man bei gewissen Gelegenheiten selbst eine nackte Frau als die Repräsentantin der Göttin Bhavani andetet.

Auch Tiere als Symbole ber Götter, Pflanzen, Bücher und Steine, salagrama genannt, werden angebetet. Diese letteren sindet man in der Nähe des Flusses Gundhak und sie enthalten sofsile Ummoniten, das Bild Wishnus.

An ben Rultus ber Götter knüpft sich immer ein nieberer Aberglaube, ber gewissermaßen bas kleine Gelb ber Religion ift.

Um Reisen zu unternehmen, gibt es glückliche und unglückliche Tage. Es ist von übler Vorbedeutung, wenn man bei der Abreise ein leeres Gefäß sieht, oder mit dem Kopf gegen einen Gegenstand stößt, ober zuruckgerufen wird, ober eine Sidechse oder jemand, ber nieft, sieht. Es ift unheilbringend, wenn man am Morgen als erfte Person einem elenden Menschen begegnet.

Lon guter Borbedeutung bei ber Abreise ift es, wenn man einen Toten, ein mit Wasser gefülltes Gefäß oder zur Linken einen Schakal oder zur Rechten einen Brahmanen, einen hirsch oder eine Kub sieht.

Benn zwei Dörfer sich gegenseitig ein Stud Land streitig machen, und es kein anderes Mittel, die Frage des Sigentumsrechts zu lösen, gibt, so wählt man mehrere Männer aus den beiden streitenden Parteien und stellt sie, mit einem Beine in die Erde gegraben, auf. Dort bleiben sie so lange, die keiner mehr da ist, um Freiheit zu verlangen. Diese Bitte entscheidet den Sieg zu gunsten derjenigen, welche bei dieser merkwürdigen Folterqual am längsten Widerstand geleistet haben.

Benn nur eine einzige Zuderrohrpflanze zur Blüte kommt, so bringt es bem Gigentumer und seiner ganzen Familie schweres Unglud.

Fast alle glauben an die Wirffamkeit der Talismane und Amulete und vielen Sbelsteinen werden bestimmte Kräfte zugeschrieben.

Um die niedrigste Grenze der Hindu-Religion zu bezeichnen, muß ich mit wenigen Strichen eine Sfizze von den antarjali, adhorpunt und fakir entwersen.

Antarjali ober Untertauchen ift ber Überrest einer abscheulichen indischen Sitte, die darin besteht, den Tod der Sterbenden zu beschleunigen, indem man sie in den Wellen eines Flusses ertränkt.

Am 20. Mai 1875 wurde in Kalkutta ein zur Weberkafte gehöriger Mann von hohem Buchse, welcher dem Tode nahr schien, auf einer Bahre in Prozession einhergetragen. Sein Kopf schwankte hin und her und seine zitternden Hände suchten seine Augen vor den versengenden Sonnenstrahlen zu schützen. Sein Sohn bemerkte diese Bewegung und verschafte ihm mit einem

Sonnenschirm Schatten. Als sie am Flusse angelangt waren, wurde er am User niedergesett und man erwartete seinen Tod. Er verlangte zu trinken und man gab ihm Milch, dann blieb er zwei Tage bort, ohne sich zum Sterben zu entschließen. Darauf wurde ber Sterbende weiter stromauf getragen und bis an die Bruft ins Wasser getaucht, bis er gestorben war.

In bemfelben Jahre wurde in Allahabab eine sterbende alte Frau an den Usern des Ganges verlassen. Die anwesenden Töchter wußten nicht was sie thun sollten, da die Mama gar nicht sterben wollte. Unter den Umstehenden rieten einige zur Leichenverbrennung ande mortem, andere zum Begrähnis, als dem billigeren Mittel. Nachdem sie lange und vergebens gewartet hatten, wollten sie die arme Frau wieder in ihr heimatliches Dorf zurückbringen, aber der Zug weigerte sich eine Sterbende aufzunehmen. Da packten sie diese recht gut ein und schickten sie als Gepäck nach Haufe.

Die niedrigsten Repräsentanten der Religion findet man an den Thoren von Benares. Es sind die Fasire aghorpunt, die ekelhaftesten Bertreter des Pessimismus. Sie sind ganz nackt und tragen einen Schädel in den Händen, dessen Augen, Fleisch und Gehirn sie selbst gegessen haben. Aus diesem trinken sie mit derselben Gleichgültigkeit Milch, Basser oder Branntwein. Sie sagen, daß ihnen alles auf dieser Welt gleich sei, und empfangen mit derselben Gleichgültigkeit eine Ohrseige oder einen Segenssspruch.

Die Fafire foltern sich auf hunderterlei Weise. Sie lassen sich die Zunge mit einem glühenden Sifen durchbohren und bei dem Tempel von Chiusurah lagen die Anhänger dieser Folter in langen Reihen und warteten auf einen Schmied, einen Spezialisten, der diese Operation sehr gut und zu einem billigen Preise ausssührte.

Sehr verdienstvoll ist bas Spazierengehen mit trodenen Erbsen in ben Schuhen. Fatire, bie vom Beharren in berselben Stellung gelenklahm wurden, sind sehr häusig. Andere sieht man, beren Schuhe an die Füße genagelt sind. Wieder andere lassen sich an Haten, die in das Fleisch geschlagen sind, aushängen.

Man hat Fakire gesehen, die in den heißesten Sommertagen, auf einem Beine stehend, sich rings um sie her vier große Feuer anzünden ließen und dort blieben, die Blicke fest auf die Sonne gerichtet, ohne mit den Wimpern zu zuden; dann blieben sie drei Stunden lang mit dem Kopfe nach unten und den Beinen in der Luft, worauf sie sich wieder niedersetzen und den ganzen Tag im Feuer verharrten.

Andere lassen sich bis an den Hals eingraben und lassen nur ein kleines Loch frei, um atmen zu können, oder sie ketten sich ihr ganzes Leben lang mit einem Fuße an einen Baum.

Die Religion in Indien befindet sich in einer tiefen, ausgebehnten und dauernden Entwidelung. Der äußere Schein wird noch lange bewahrt bleiben, aber eines schönen Tages wird das ganze Gebäude zusammenstürzen, wie ein altes, wurmftichiges, zerbröckeltes Haus.

Die hindu-Acligion wird vom Islam, vom Christentum, von der Reform und mehr als alles von der allgemeinen Apathie befämpst. Der Fanatiker gibt es nur noch wenige und unter diesen wenigen haben nur wenige wahren Glauben.

Der Islam ist ganz dazu geeignet, sich in Indien auszubreiten und unausgesetzte Fortschritte zu machen. Man glaubt, daß sich die Frauen demselben widersetzen, und doch waren es gerade die Frauen, welche vor kurzem in Sind in Massen zum Islam übergetreten sind.

Auch die Muselmanner Indiens find in ungählige Seften gesichieben. Da find die Sunniten ober Sunnis, welche fich für rechtgläubig halten, die xhias ober Schiiten, die man für

Diffenter erklärt, und die Wahabi ober Baabiten, welche bie raditalen Muselmanner find. Die gebilbetsten unter ihnen leben aber in guter Harmonie, obwohl sie zu verschiebenen Sekten gehören.

In Utacanund habe ich einen jungen Muselmann kennen gelernt, dem es widerstrebte, in mein Zimmer einzutreten, weil hindu-Zbole darin waren, die ich für mein Museum in Florenz sammelte. Als er erst vertrauter mit mir geworden war, überbäufte er die armen unschuldigen, auf Papier gezeichneten oder in Solz modellierten Gottheiten mit den unglaublichsten Schimpfpwärten.

Vor wenig mehr als sechzig Jahren haben bie englischen Missionäre ihre Predigten angesangen, und im Jahre 1871 sagte Garcin de Tasso, daß schon siebenundachtzigtausend Singeborene zur anglikanischen Kirche gehörten und unter ihnen Personen aus den beiten Ständen.

Beute berechnet Richard Temple die jum Christentum befehrten Indier auf vierhunderttausend, und zu diesen kommen noch alle eingeborenen Rinder, welche die Schulen ber Miffionare besuchen und indirekt gum driftlichen Unterricht verpflichtet werden. Dies fonnte die vorige Biffer bis auf fünf= ober fechsmalhundert= taufend Seelen erhöhen.\*) Alle driftlichen Miffionen gufammengenommen geben in Indien jährlich breihunderttaufend Bf. Sterling aus, aber nicht alle Engländer find von der Rütlichkeit biefer Ausgabe überzeugt, und so herrichen barüber die verschiedensten Rach einigen joll bas Christentum Indien und bie Unfichten. Indier wieder gum neuen Leben ermeden, und fie mit Gewalt auf ben Pfab eines neuen Burgerftanbes und fünftigen Glanges führen. Rach anderen ift ber Glaube, baß bie Indier, wenn fie erft Ochsenfleisch effen und zu bem fleischgeworbenen Gottessohne beten, ein moralischeres und bürgerlich ftarkeres Bolf werben mürden, eine beilige Täuschung.

3d glaube, bag biefe beiben entgegengefesten Deinungen



<sup>\*)</sup> Mitra. Journal of the National Indian association. Jan. 1874.

erflärlich sind, je nachdem man die eine oder die andere Klasse ber zum Christentum Bekehrten hört. Manche hindu nehmen den christlischen Glauben aus erhabenen Gründen der Moral und des Fortschritts an, weil sie überzeugt sind, daß das Brahmanentum mit der europäischen Zivilisation nicht gleichen Schritt halten kann. An diese wendet sich wahrscheinlich jener moderne indische Dichter, der vor kurzem in einem schönen Gedichte "Die Klagen eines Inders" solgendermaßen schrieb:

"Erhebe Dich, mein Vaterland! Wach auf aus Deinem Schlafe! Nimm liebevoll die leuchtenden Lehren des Westens an und bent' an Deinen alten Ruhm! Mögen die glänzenden Strahlen der geistigen Wissenschaft die Finsternis der Unwissenheit zerstreuen, der wahre Glaube in Deinem Herzen erstehen, und die Joole sich fern von Dir halten."

Anderseits habe ich im füblichen Indien sehr viele chriftliche Hindungefunden, deren unglaubliche Unwissenheit und geringer moralischer Gehalt mich überzeugten, daß ihre Bekehrung nur dem Wunsche Rindsseisch zu essen entsprungen war, und weil sie kleine Geschenke von den Missionären erhalten hatten und noch erhielten.\*)

Diese letteren sind gewöhnlich sehr unterrichtet, sehr intelligent und von exprobter Moralität, und vielen verdanken Wissenschaft und Litteratur große Fortschritte. Ich brauche nur die solgenden hochgeschätzten Namen zu nennen: French, Sargent, Caldwell, Speechly, die Bischöse waren. William, Smith, Lupolt, Thomas, Bailey, Baker, Pfander, Welland, Hugues, Clarke, James Long, Baughan, Mullens, Shewing, Wanger, Alexander Duff, John Wilson, Histop, Nesbit, Anderson, Murray-Mitchell u. A.

Auch die katholische Kirche hat, wie Temple fagt, in Indien

<sup>\*)</sup> Auf der Rufte Malabar liegen sehr blühende deutsche Missionen, an denen sehr unterrichtete liebenswürdige Damen sich beteiligen. In jener Gegend herrschte früher eine Religion der Damonen, die sich nach der Einwauderung der Arier in den niedersten Bollsschichten erhalten hat.

eine starke Lebensfähigkeit und übt ihre apostolische Mission in allen drei Präsidentschaften Kalkutta, Madras und Bombay. Es gibt dort Erzbischöse, Bischöse und apostolische Bikare und eine zahlreiche Phalanx von Priestern, Mönchen und Nonnen, die Frankreich, Deutschland, Belgien, Holland, die Schweiz, Italien und Portugal vertreten. In geringerer Anzahl sind katholische Missionäre aus England und Irland gekommen. Temple sagt, daß die beiden dem heiligen Kaver gewidneten Kollegien, das eine in Kalkutta, das andere in Bombay, zu den besten Erziehungsinstituten Indiens gehören.

\* \*

In bem weiten, ausgebehnten Kaiferreiche fehlt es auch nicht an Reformatoren, welche bie Hindu-Religion ändern möchten, inbem sie dieselbe in vielfacher Beziehung mit dem Christentum in Übereinstimmung zu bringen suchen.

Brahma famây ober fabha ist eine neuere Sekte, welche biese Absicht hat und von dem berühmten Râm Râs im Jahre 1830 gegründet wurde. Einige wollten dieser neuen Religion einen universalen Charakter geben und eine monotheistische Religion daraus machen. Im Jahre 1870 und 1871 hielt der Babu Partab Chandar zu diesem Zwecke eine Vorlesung in Madras und saate nnter anderem:

"Obgleich es viele Religionen gibt, so existieren boch nichtsbestoweniger gewisse Prinzipien, die mehr ober weniger allgemein anerkannt sind, wie die Väterlichkeit Gottes und die Brüderlichkeit aller Menschen, die Unterwerfung des Menschen unter Gottes Besehle und der Glaube an ein zufünstiges Leben. Gine auf diese Prinzien gegründete Universal-Religion ist daher möglich."

Dieser Sekte Brahma sabha, welche die Reform repräsentiert, steht die Gesellschaft Dharma sabha ober Bereeinigung des orthodoxen Gesetzs gegenüber, welche gegen die Resorm reagiert.

hier möge ein beredter Schrei ber orthodogen Entruftung,

iolgen, welcher in Haris Chandra's Magazine gegen bie rationalistische Bewegung ber Brahmaisten ausgestoßen wurde:

"Unfere Religion, Die alle Religionen überragt, Die feine Ripalen auf Erben bat, wird pon ihnen als Aberglaube behandelt. Bebe Religion, bas einzige Band ber menfchlichen Gefellichaft und ber fie bilbenben Individuen, haben fie zu Boben geworfen. befennen fich weber zum Chriftentum, noch zum Muhammebanismus, aber fie verachten die Sindu-Religion. Und boch icheint mir bas Brahmanentum die einzige Religion zu fein, welche ben Namen einer Quinteffenz ber vergleichenden Religionen verdient: fie nennt biejenigen, welche feine Sindu find, nicht Ungläubige. Gie lebrt, baf ein auter Sindu im mabren Ginne bes Wortes ein Chrift ift, wenn er auch nicht an Chrifti Berfon glaubt. Gie ift ber einzige Kultus, ber uns lehrt, daß die mahre Religion bei ben Alten eriftierte, und baf fie fogar bem Anfang ber menichlichen Raffe nicht unbefannt war. Mögen bie Miffionare entscheiden, ob nicht Chriftus fich an die Hindu wendete, als er sprach: "Biele werden von Often fommen und mit Abraham und Ifaak und Jatob in das himmelreich aufgenommen werben."

Hier wie immer und überall ist Aktion und Reaktion, Bläue am Himmel und Schmuß auf der Erde, hier wie überall sehen wir die Religion, eine menschliche Schöpfung, die uns nur Hoffnung und Trost spenden sollte, uns den Handel mit Ablaßzetteln, die Segnung der Schweine, das Trinken von Kuhurin und das Einschlagen von Nägeln in die Fußschle bringen.

Wahrlich niemand hat den Menschen der chriftlichen Traditionen besser befiniert: "Eine Hand voll Erde, von einem Gott angehaucht."

## Achtzehntes Kapitel.

Das häusliche Leben der Hindu. — Das Haus des Armen und des Reichen. — Der Krodaghara. — Hierarchie einer indischen Hamilie. — Ein Tag im Hause. — Die Diener. — Barbier, magadha, Wäscher, Schuhmacher und Räuber. — Spiele und häusliche Bergnügungen. — Entbindung und Wochenbett. — Das Kind in der Wiege. — Das Säugen und die Tause. — Der erste Schulgang. — Poesse und Strassen.

Wie der Botaniker, nachdem er eine Pklanze beschrieben hat, ums sagt, wo sie wächst und unter welchen Bedingungen sie gebeiht, wie der Zoologe, nachdem er ums die Linnesche Definition einer Gattung gegeben hat, ums ihre Naturgeschichte vervollständigt, indem er ums von ihren Gewohnheiten erzählt, so müßte der Sthologe, nachdem er ums eine Nasse oder ein Bolt beschrieben, ums ein Bild des Hauses geben, in dem er lebt, denn wenn wir auch unsere Behausung nicht wie die Schnecke oder der Einsiedlerkrebs mit ums herumtragen, so gehört doch das Haus zum Menschen, wie die Psychologie zur Anatomie. Der Mensch macht sich seinengleses Haus und macht es nach seinem Bilde, und wenn es einmal fertig wird, so übt es wiederum einen Einsluß auf die eigene Moral, die Gewohnheiten, den Geschmack und den Gedanken des Zweifüßlers, der es erbaut hat, aus.

Biele hindu haben das haus auf eine Rull reduziert. Der Kuli hat, wenn es nicht regnet, ganz Indien zu seinem Schlafzimmer, und wo der Schlaf ihn überfällt, dort legt er sich nieder, sei es unter dem Schatten einer Tamarinde, oder der Burzel eines Ficus religiosa, unter der Ruine eines Tempels oder in

einer hausflur. Er widelt fich in feinen Mantel ein, tauert fich gufanmen und fcläft.

Auch das Leben der Diener ist wenig von diesem verschieden. Ein indisches Gasthaus zu später Nachtstunde bietet wirklich ein merkwürdiges Schauspiel. Man glaubt bei jedem Schritte, den man in den Gängen thut, über Säde mit Bäsche zu stolpern, und das sind ebensoviel Menschen, Brüder in Christo, die nicht im Schose des Herrn, sondern in dem der Erde, unser aller Mutter, schlasen.

Der Landmann hat ein Haus, das sich aber oft kaum von einer Höhle unterscheibet, und in dem er so wenig Zeit wie möglich verbringt, da sich sein Leben zum größten Teil in der freien Natur vollzieht.

Das Haus bes wohlhabenden Indiers trägt durchaus diehervorstechenden Charakterzüge seines Bewohners: Mißtrauen, Eiferjucht und Religiosität.

Bose sagt, daß der im hindu-hause vorherrichende Geschmad cabined, cribbed, confined sei, genug zum Abgeschloffenen
neige.

Bon außen hohe Mauern und kleine Fenfter, einige fast nur Schießscharten in einer Festung, innen Labyrinthe, enge Gänge, die Möglichkeit zu kliehen und überall zu verbergen, große Furcht vor Licht und Wärme, Bäber überall.

Die vom übrigen Teil des Haufes getrennte Zenana ist das Frauengemach, oder der Harem. Überall sieht man kleine Heiligenschreine, kleine Kapellchen und Idole.

In den Saufern der hindu ist ein Krodhagara genanntes Jimmer, oder Zimmer der schlechten Laune, in das sich der vom Spleen Besessen einschließt, dis der Anfall vorüber ist. Wenn einige Zeit verstrichen ist, so macht das Familienoberhaupt dem Gefangenen einen Besuch, um ihm die Erlaubnis zur Rüdkehr in die menschliche Gemeinschaft zu erteilen.

Oft ift es eine Frau, die eine Sänfte haben will, um sich an den Fluß zu begeben und dort zu baden, oder irgend ein Juwel. Es wird ihr gewährt und alles ist vorbei.

Wir wollen jest in das Saus felbst eindringen und sehen, wer es bewohnt und wie man lebt.

Es befindet sich darin eine Familie, die vom karta, einem wirklichen Patriarchen, regiert wird, dem ältesten Manne, der entzweder aus Gründen der Wahl, der Autorität oder des Blutes die Jügel der Gewalt in der Hand hält. Die Zahl der Regierten thut nichts zur Sache, da es ebensowohl fünf, sieben, zehn als dreißig und mehr Personen sein können.

Auf ben kartà folgt in der Rangstuse und der Bebeutung nach die gehinni oder das weibliche Haupt der Kolonic. Dem ersteren liegt die allgemeine Leitung ob, er erteilt Ratschläge, verwaltet, besiehlt, die letztere besorgt die Provisionen (und in wohlschabenden Häusern ist immer für wenigstens einen Monat Vorrat), bestimmt die Stunden der Mahlzeiten, sieht, daß jeder zu essenwaltet, daß die Sitten und Gebräuche respektiert und die Pstichten der Gastfreundschaft erfüllt werden.

Die Unterhaltung ber Frauen im Hause breht sich immer um benselben Gegenstand, sich ihre Juwelen zu zeigen, über beren Schönheit und Wert zu biskutieren, und sich von ben Besuchern bewundern zu lassen.

Bose sagt, daß sie außerdem nichts sprechen können, weil ihre Kenntnisse in bezug auf die wichtigsten Tinge äußerft spärlich sind, unsunig und absurd. Jum Beweise erzählt er von einem Gespräche, in dem die englischen Priester und Missionäre sehr geslobt werden, weil sie ihr ganzes Leben der Erziehung und dem Unterricht widmen. Ein junges Sindu-Mädchen antwortete: "Die Erziehungsthätigkeit ist etwas sehr Gutes, wenn sie und lehrt, Geld zu verdienen, aber warum bemühen sich denn die Paters so sehr, unsere Kinder zu bekehren und sie der Religion ihrer Eltern, denen sie ihr Leben dauken, abtrünnig zu machen? Das ist nicht

gut. Die brahmanische Religion verlangt biefes Opfer nicht. Sie sollten uns alles Gelb geben, um Juwelen zu faufen."

Reine Frau kann auch nur auf einen Augenblick das Haus verlassen, ohne von dem Familienoberhaupte Erlaubnis erhalten zu haben. Keine kann den Fuß in den für die Männer bestimmten Teil des Hauses setzen, noch die Stimme so laut ersheben, daß irgend ein Mann sie hören kann. Die HindusFrau wird im Hause des Baters viel liberaler behandelt als in dem des Schwiegervaters, selbst nachdem sie verheiratet ist.

Eine Frau, die vielleicht schon Mutter von drei, vier Kindern ist, darf in Gegenwart der Schwiegermutter oder anderer erwachsenen männlichen oder weiblichen Gliedern der Familie, in welche sie eingetreten ist, den Mund nicht öffnen, auch nicht den Schleier abnehmen, um mit ihrem Manne zu sprechen. Die Frau eines jüngeren Sohnes darf nicht einmal mit dem Schatten eines älteren Bruders des eigenen Satten in Berührung kommen.

In ihrer Zenana liest die Frau die Mahabharata, oder die Ramajana oder einen Roman, oder näht, spielt Karten oder lauscht kindischen Geschichten. Sie schwaten unausgesett und, wie Bose sagt, nicht immer in keuscher Weise. Hyperbeln verehren sie außerordentlich und schwärmen für Phantastereien, um die Monotonie ihres täglichen Lebens zu unterbrechen.

Ist die Stunde der Mahlzeit gekommen, so essen Männer und Frauen apart auf den Boden ausgestreckt. Die Frauen essen später und zwar die Überbleibsel von der Mahlzeit ihrer Herren. Der Hindu bedient sich zum Essen nur der rechten hand und Messer, Gabel und Löffel sind ihm ein Greuel. Teller und Tassen sind von Metall.

Es ift eine religiöse Vorfchrift, bag bie Frau teine Speife toften fann, bevor fie nicht bem Manne angeboten wurbe.

Ich weiß nicht, ob ich die hindu reinlich oder unsauber nennen soll. Wenn sich jeden Augenblick waschen reinlich sein heißt, so sind sie es, denn nur das Beiwohnen einer Trauerfeierlichkeit verpflichtet sie ganz ins Wasser tauchen, und ein Bad ist sogar schon notwendig, wenn man eine Todesnachricht erhalten hat von jemand, der vielleicht tausende von Meilen entfernt wohnte.

Aber sie waschen sich in einem schlammfarbigen Waffer, bas mehr angethan scheint sie zu beschmutzen als zu reinigen.

Einst wurden Erziehung und Unterricht in der Familie und zwar von der Mutter erteilt. Sie waren vor allem religiöser und moralischer Natur, und die erste Borschrift, die auch heute noch die Grundlage der indischen Erziehung ist, lautet: "Du sollst Deinen Bater und Deine Mutter ehren!" Auch heute noch werden Mädchen selten in die Schule geschickt. Die Frauen nehmen ein Bad und wechseln zweimal des Tages, morgens und abends, die Kleider

Ein Teil bes Tages ist dem Gottesdienst geweiht. Fast in jedem wohlhabenden Hause ist ein Titular-Gott, welcher aus Stein oder Metall nach einem der Bilder Krishnas gemacht ist, der auf einem goldenen und silbernen Throne sitzt, mit dem silbernen kleinen Sommenschirm und anderen aus Silber gefertigten Gerätschaften, die zu seinem Dienste bestimmt sind. Jeden Abend und jeden Morgen wird er von dem erblichen Purohit angebetet.

hier mögen einige Details aus einem Tage in ber Familie folgen.

Das Erste ift bas Frühftud ber kleinen Rinder, bie in bie Schule geben muffen.

Darauf folgt das Frühftück der jungen Männer, die ins Bureau oder an ihre Geschäfte gehen sollen. Auf kleinen Stückhen Teppich kauern sie alle auf dem Boden nieder und werden von der Mutter der Familie bedient, die nicht ißt, sondern darauf achtet, daß alle gut bedient werden.

Bu gleicher Zeit aber unterhält sie sich mit ihnen und erkundigt sich nach den Angelegenheiten des Hauses oder den äußeren Rantegagga, Indien. Tingen. 3. B.: "Im nächsten Monat falgun (Februar) wird die Hochzeit Sharat Shashees, der jüngsten Tochter, sein, und es wäre gut, wenn wir Ehre damit einlegen und doch wenig auss geben würden."

Sparfamkeit ist die erste Tugend einer indischen Frau und muß dem Hang zum Luxus, welchem die Männer fröhnen, das Gleichgewicht halten. Die gute mater familias ist auch fromm, feusch, geduldig, voller Entsagung und eine Märtyrerin der häuselichen Angelegenheiten.

Vor allem beichäftigt fie fich mit dem Glücke ihrer eigenen Kinder, und wenn zwischen Schwägerin und Schwiegertochter Streitigkeiten entstehen, so macht fie jede mögliche Unstrengung, um die Harmonie wieder berzustellen.

Sind die Söhne an ihre Beschäftigungen gegangen, so wechselt die Mutter die Kleider und zieht sich an den Ort der Andetung, den tacurgar, zurück; sie beugt ihr Knie und betet und fleht um die Hülfe des Hauptgottes; darauf zieht sie sich von neuem um, frühstückt und genieft einer kurzen Siesta, indem sie pansupari kaut.

Um die herren des Haufes herum bewegen sich nun die untergeordneten Gestalten der Diener.

Das Haupt von allen ist der Roch, und dieser kann männlichen oder weiblichen Geschlechts sein; aber die Küche steht trotzdem noch unter der Leitung der Frau vom Hause. Man begnügt sich mit den einsachsten Gerichten, Fisch, Gemüse, Reis; keine Sier, kein Fleisch, keine Zwiedeln, kein Knoblauch, keine Gewürze (die jedoch von den Muselmännern verwendet werden). Es gibt kein anständiges Mittagsessen oder Frühstück ohne Fisch.

In vielen Familien wird das Mittagsessen von der Herrin ielbit bereitet.

Die Fische werben in einem ganz besonderen Teile des Hauses zubereitet, denn eine Witwe darf nichts berühren, was auch nur irgendwie mit dem Fische in Kontakt gekommen wäre. So können

bie Witwen auch nur solche Speisen effen, die von den händen der Brahmanen zubereitet sind. Wenn ein Mann aus der Familie Ziegensleisch, das einzig erlaubte außer dem Opferhammelsleisch, effen möchte, so muß eine sakta-Köchin es zurechtmachen; aber hierauf muß er sich reinigen, muß die Kleider wechseln und den Körper mit einigen Tropfen Gangeswasser besprengen.

Mit Ausnahme ber kleinen, noch nicht verheirateten Mädchen, beren Eltern sakta find (Anbeter ber weiblichen Gottheit), kann die indische Frau nie Fleisch effen.

Neunmal unter zehn ist die Köchin eine Witwe, die monatlich sechs bis sieben Rupien bekommt, außerdem einige annas zum l'ekadashi, dem Fasttage aller Witwen, Kokusnuhöl zu den Haaren, sechs Stücke Leinwand und drei Handtücher jährlich. Am Durga Pujah bekommen sie ein Kleid.

Wenn ber Koch männlichen Gefchlechts ift, so ist er immer ein Brahmane. Dagegen läßt sich sehr viel einwenben....

Außer bem Roch haben wir noch ben jhee, ober ben Hausfnecht, ber ben ganzen Tag vom Morgen bis zum Abend in unausgesetzter Bewegung ist, um die Möbel zu polieren, das Küchengerät zu scheuern, Holz zu hauen für die Küche u. s. w.

Andere Mägde sind mit der Pflege der Kinder betraut und sind fast immer den niedersten Schickten der Gesellschaft entnommen, sind keine Modelle von Tugend, im Gegenteil sagt Bose, der sie sehr gut kennen muß, daß their conduct, or rather misconduct, sometimes leads to the most unhappy results. Außer Nahrung und Kleidung bekommen sie zwei Rupien monatlich. Sine wohlshabende Familie hat wenigstens ein halbes Dutend männlicher Diener. Sie reinigen das Haus, machen die Pfeisen zurecht und die Lampen und gehen nach dem Bazar, um einzukausen. Sie

verbienen monatlich außer Nahrung und Kleibung drei oder vier Rupien.

Ein reicher herr kann sich aber mit dieser beschränkten Dienerzahl nicht zufrieden geben, sondern braucht noch einen durwau (Thürhüter), einen syce (Groom), Kutscher, Gärtner, Kassierer u. s. w. Jeder hat seine bestimmte Aufgabe und keiner von ihnen kommt in direkte Berührung mit den Damen oder überhaupt den weiblichen Wesen des Hauses. Am großen Nationalseste Durga Pujah erhält jeder von ihnen außer seinem Lohn ein Geschenk an Kleidern.

Der Khansamah ist der vertraute Lieblingsdiener des Herrn, er kennt bessen intimste Geheinnisse, bedient ihn bei seinem tägslichen Bade und reibt ihn mit Kokusnußöl ein.

Untergeordnete Gestalten in biefem Bilbe bes häuslichen Lebens in Indien sind noch ber Barbier, magadha, Bajder und Schuhmacher.

Überall in Indien findet man den Barbier, auf den Märkten und Straßen der Stadt, in der Nähe der Dörfer, sogar an den Sisendahnstationen, wo er sich selbst erdietet im Baggon zu rasieren. Mit den bloßen Füßen tritt er in das Zinnner, ohne daß man ihn hört, und hat kein anderes Werkzeug als ein Rasiermesser und ein Metallbüchschen mit Seise. Auf seinem Vorderarm schleit er das Rasiermesser und dort legt er das nieder, was er vom Gesicht fortgenommen hat. Auch in Indien ist der Barbier ein Figaro und kennt daher alle Geheinnisse des Hauses, ist der Liedsebote und allgemeine Gesegenheitsdiener. Vielleicht nur, weil ich weder hindostanisch, noch Mharatti, noch Tamil, noch irgend eine Sprache Indiens sprach, habe ich ihn sehr schweissam gesfunden.

Kein Indier, und mag er auch noch so arm sein, rasiert sich selbst ober schneidet sich selbst die Nägel. Biele reinigen sich auch nicht die Ohren selbst, und alle diese niedrigen, wenn auch notwendigen Dinge werden vom Barbier besorgt, der häusig auch Mediziner und Pharmazeut ist. Die Frauen der Varbiere können

nur für Frauen arbeiten. Die Reichen rasieren sich täglich, die ber mittleren Klasse einmal wöchentlich, die Armen zweimal im Monat. Die Operation wird auf offener Straße ober unter einem Baum vollzogen.

Die Magabhas gehören einer besonberen Kaste an und üben eine Prosession, die in Europa nicht existiert. Sie haben das Amt, die Prinzen jeden Worgen zu erwecken, melden ihnen zugleich die Tageszeit, wiederholen die Namen der Götter, deklamieren ihnen freudige Glückwünsche und besingen die Schönheit des eben beginnenden Tages. Begibt der König sich auf die Reise, so laufen sie ihm voraus und kündigen ihn in den Dörfern und Städten, welche er berühren wird, laut an.

Die Wäscher ober Rajakas kannten in vielen Teilen Indiens bis vor kurzem den Gebrauch der Seife nicht und verwendeten an ihrer Stelle mit Bananenasche gemischten Auhurin oder Argemone mexicana und schlugen die Wäsche mit schweren Holzhämmern. Sie haben einen Auf als vorzügliche Räuber.

Die Schuhmacher sind die verachtetsten Handwerker der indischen Gesellschaft, besonders weil sie Auhhäute bearbeiten, und weil man sie in Verdacht hat, darum die Tötung der Kühe zu begünstigen. Sie sind oft Musiker.

In Indien könnte man fast behaupten, daß auch das Räubershandwerk ein anerkanntes Gewerbe sei, denn die Kaste der Kalaris hat immer das erbliche Recht zum rauben zu besitzen geglaubt. Bor nicht langer Zeit noch bildeten sie eine von den Sudras versichiedene Kaste in der Provinz Madura.

Das Leben des Hindu ift so innig mit der Religion verknüpft, daß man wohl sagen kann, er wird mit der Religion geboren, wächft, lebt, ißt, trinkt, schläft und stirbt mit der Religion.

Die Sindu-Frau wird zuweilen mit dreizehn Jahren Mutter, öfter aber mit vierzehn und fünfzehn Jahren.

Nähert sich der Zeitpunkt ihrer Entbindung, so wird sie in ein besonderes sootikagur oder antoorghur genanntes Zimmer gebracht, das kein Mann betreten darf.

Man läßt ihr ein besonderes Gewand mit rotem Saum bringen und auf der Thurschwelle werden zwei Bilder der Göttin Shashtfi, aus Kuherfrementen gebildet, aufgesiellt, damit sie diesselben täglich mit ihren Gaben, Reis und durva, während der vierwöchentlichen Gefangenschaft, zu welcher sie verdammt ist, versehren fann.

Bis in die neueste Zeit hinein empfingen die Frauen nur den Beistand ganz unwissender Hebeammen, da sie das größte Vertrauen in die Anrusung des Namens des Gottes Harisna setzen. Darauf wird kein jhall getrunken, noch wird thap gemacht, sondern nach der Entbindung wird ein kaltes Bad genommen, die gewöhnlichen Speisen gegessen, die man vorher dem Gotte Hari dargeboten, und am dreißigsten Tage wird eine poojah (Anbetung) veranstaltet, bei welcher sehr viel süßes Backwerk den früher genannten Gottsheiten geweiht wird, das später unter die Kinder und andere Perssonen verteilt wird.

Das, was ich eben beschrieben habe, ist die moderne Methode. Wer nach der alten Weise entbunden wird, nuß sich wohl hüten, sich mit kaltem Wasser zu waschen, und muß während fünf Stunden des Tages den Körper mit warmen Sachen behandeln.

Körper und Kopf des Kindes werden mit warmen Senföl gefalbt, weil man glaubt, daß dies die beste Art und Weise sei, um es gegen alle Krankheiten zu schützen.

Die größte Angst ber Wöchnerin jedoch ist nicht die vor den furchtbaren Schmerzen, sondern, ob sie einem Knaden oder einem Mädchen das Leben geben wird Wird ein Mädchen geboren, so wird ihr das große Ungsück so lange wie möglich verborgen, aber die Besimnung kehrt ihr zurud und sie vernimmt nicht den sanka dhani (Mang einer Muschel). Also hat sie ein Mädehen bekommen, also ist sie die unglücklichste der Mütter! Wenn dagegen ein Knabe geboren wird, so eilen die Musikanten von allen Seiten herbei, um das tam-tam zu spielen, der Barbier des Hauses läuft zu allen Verwandten und Freunden der Familie, um ihnen die frohe Botschaft zu verkünden und erhält Geschenke und Geld. Die Familie selbst schiedt. Anneker geronnene Milch und andere Geschenke an die Bekannten und diese senden wieder ihrerseits ihre Glückwünsche.

Die Mutter vergißt ihre Angst und ihre Schmerzen, läßt sich bas Kind bringen, streichelt es mit den Händen, bedeckt es mit Küssen und sleht die Segnungen Bibhatas (des Schicksalszgottes) auf sein Haupt herab, damit es gesund und alt werde.

Am sechsten Tage nach ber Entbindung wird das Bild ber Göttin Shashtfi dem Zimmer gegenüber, in dem das Kind geboren wurde, angebetet. Der Priester, welcher den Poojah zelebriert, bringt ihr Neis, Bananen, Zuderwerf, Meider, Milch u. s. w. dar, und im Zimmer der Wöchnerin legt man ein Palmblatt, eine Feder nit Tinte, die Haut einer Schlange, einen Ziegel aus einem Siwatempel, atmore und reyla, zwei Arten Früchte, etwas Wolle, Gold und Silber nieder. Alle diese Gegenstände sind notwendig, damit der Schickjalsgott dem Kinde sein Schickjal auf die Stirn schreibt.

Am achten Tage wird die Zeremonie des Autoonroy oder die Verteilung von acht Arten trockener Erbsen, Reis, Zuckerwerf und kleiner Münze unter die Kinder des Hauses und der Nachbarschaft geseiert. Um Abend desselben Tages gehen alle diese Kinder, indem sie einen Fächer bewegen, an die Thür des Zimmers des Neugeborenen und fragen, indem sie mit kleinen Stöckhen an die Thür klopsen: "Wie gehts dem kleinen Kinde?" und man antwortet ihnen: "Last es in Ruhe an der Brust seiner Mutter."

Wenn ber Bater bas Rind befucht, jo legt er ihm eine

Goldmunze in das Händchen und segnet es. Die Verwandten thun dasselbe.

Jebe reiche Familie, die selbst etwas von sich hält, hat ihren eigenen Dowydoghes oder Aftrologen, der das Horosspreches Neugebornen stellt, indem er den Tag, die Stunde und den Augenblick der Geburt notiert und Prophezeiungen über sein künstiges Geschick hinzusügt. Das Horossprechen wird als kostbares Dokument in der Familie ausbewahrt und wird oft befragt, um das Betragen, das Regime und die Erziehung des Kindes danach zu leiten. Das Horossprechen wird auch zu Kate gezogen, um die Schen danach zu regeln, und mehr als einmal hat es schon die Macht gehabt, eine von zwei Familien gewünsichte Verbindung zu vershindern. Zum Beispiel: Der Bräutigam ist unter der Konstellation des Löwen geboren und die Gattin unter der des Lammes. Wie könnten sie miteinander leben, ohne daß das eine von dem andern zerrissen würde?

Das Stillen bauert brei ober vier Jahre und wird meist von ber Mutter besorgt.

Wenn das männliche Kind sechs Monate alt ist, so wird das Unnoprassun geseiert, das unserer Tause entspricht. Es erhält seinen Namen und zum ersten Male läßt man es Reis essen. Lieblingsnamen sind die der Götter und Göttinnen, zuweilen gibt man den Kindern aber auch widerwärtige Namen (Nafar, Godurdshone, Ghoode, Tinurwy u. s. w.), da sie glauben, dadurch das Unglück von ihren Häuptern abzuwenden.

Das hindu-Kind ist schön. Mit seinen großen, schwarzen Augen, seinen von Kokusnußöl glänzenden Haaren, nackt wie ein Engel vor dem Sündenfall, trägt es höchstens ein Band mit einem Talisman von Metall um den Hals, um die bösen Geister fern zu halten.

Sine große Feierlichkeit ist mit dem ersten Schulgange versbunden. Mit fünf Jahren wird er in die pastala geschickt, nachsbem man Saraswati, die Göttin des Wissens, angerusen hat.

Es muß ein glücklicher Tag gewählt werben. Das Kind nimmt ein Bad, legt ein neues Gewand an und wohnt dem Ritus, der Undacht des Hauskaplans, bei. Bose widmet dem ersten Schulgange des Hindu-Kindes ein ganzes Kapitel seines äußerst interessanten Buches.

In ben indischen Schulen werben sehr viele Körperstrasen angewendet, die die Lächerlichteit mit dem physischen Schmerze verbinden. Sogar Nessell werden gebraucht, mit denen man den Rücken des kleinen Schuldigen bearbeitet. Wahr ist es aber auch, daß in Indien die Lehrer mehr als einmal von ihren Schülern gestraft wurden.

Ein indischer Lehrer erhält in den Vörfern von jedem Schüler ein monatliches Honorar von zwei dis sechs Soldi (8—24 Pfg.). Das ist freilich nicht viel, wird aber teilweise durch Gaben an Naturalien aufgebessert. In einem jedoch stehen die Indier weit höher als wir, daß sie aus dem Tage, an dem das Kind zum ersten Male in die Schule gebracht wird, ein wahres Familiensest machen.

Wir haben die Poeffe aus dem Leben verbannt, ohne daran gu benten, bag fie ber menschlichste und höchfte Teil bes Lebens ift.

Wir haben die Poesie der Religion und die des irdischen Lebens abgeschafft. Kein Lorbeer krönt mehr die Stirn der verdienstwollen Männer, keine Linneschen Exkursionen durch die Felder von Musik begleitet.

Aber wenn uns auch die von Simonie forrumpierte Poesie nicht mehr gefällt, so sollten wir das Leben doch nicht zu einer Eß-, Trink- und Geldmache-Maschinerie herabwürdigen. Die menschliche Natur empört sich gegen diese grausamen Amputationen, und wenn wir keine moralische, hohe Poesie, wenn wir nicht Blumenkränze winden, die der Prosa des Lebens als Rahmen dienen können, so wird das Bolk das erste beste Flittergold annehmen, das ihm von den Charlatanen der Religion und Demagggie angeboten wird.

Die Wiffenschaft allein genügt nicht, und die Wahrheit allein

genügt nicht, weil wir aus Bernunft und Sinnen, aus Intellekt und Liebe gemacht find.

Die Indier sind große Liebhaber des Schachspiels und ähnlicher Spiele. Im Innern ihrer zenana erfreuen sich die Frauen auch an gewissen dramatischen Aufführungen, jatras, die früher sehr ausschweisender Natur waren, jeht aber einen heiligen Charafter tragen. In ihren Häusern wohnen sie auch dem panchaly bei, anderen von Schauspielerinnen dargestellten dramatischen Erzeugnissen, die auch jeht noch einen durchaus pornographischen Charafter zeigen.

Auch die Gaukler, ebenso wie die Schlangenbändiger, benen wir bereits begegnet sind, dienen dazu, den wohlhabenden Hindu und Nabobs viele mußige Stunden zu vertreiben.

## Meunzehntes Kapitel.

Die Che in Indien. — Erster Ritus des Siwa Poojah. — Der BrataHart's und die solgenden Brata. — Die Ghatud und Ghatkee oder
die Heiraksvermittler. — Die der Hochzeit vorhergesenden Prüfungen. —
Der Battra oder der geschriebene Kontrakt. — Die Berbindung des Gatten.
— Die erste Che. — Der Mala Chandan. — Das Schlafziumer
des glüdlichen Paares. — Besuch des Mädchens im Hanse des Schwiegervaters. — Das mit Blumen bedeckte Bett. — Rüdkehr der Brant in das
eigene Hans und zweiter Besuch beim Schwiegervater. — Die Zeit zwischen
der ersten und der zweiten Che. — Zeremonie, welche der Anstaub uns zu
verschweigen gebietet, beim Eintreten der Pubertät der Brant. — Gefangenschaft des armen Mädchens und der Nith Nith. — Die einundzwauzig
Marionetten bei der letzten und Schlußheirat. — Der Tod eines Hindu. —
Transport des Serekenden an dem Fluß und der Nutor beigewohnt.
— Staubrede gegen die intoseranten Leichenverbrenner.

- Standrebe gegen die intolerunten Leichenberbrenner.

So wie die Natur ihr reichstes Arsenal von Organen, Künften, Listen, fast möchte ich sagen Kabalen bei jeder Funktion, deren Zweck es ist, das Leben auf die kommenden Generationen zu überstragen, entsaltet hat, so haben auch die Menschen für die Art und Weise, in der sie die Verbindung der Geschlechter herstellen wollen, die wunderlichsten Zeremonien, die verrücktesten Kabalen, die bizarrsten Dinge von der Welt erdacht. Man darf über diese Fruchtbarkeit der Natur in der Art und Weise der Fortpklanzung, über die unendlichen Formen der Cheschließung bei den Menschen nicht erstaumen, denn auch im Pflanzenreich sehen wir die Blumen alle ihre ästhetischen Schätze an Farbe, Form und Duft in sich



vereinen, und in der Natur ift die Reproduktion der Formen die geheimnisvollste, höchste und verwickeltste Offenbarung der Kräfte der lebenden Materie. In Indien fängt ein Mädchen schon mit sünf oder sechs Jahren, kann man sagen, an zu denken und sich init seiner künftigen She zu beschäftigen, denn sie wird schon von einer alten Frau in die vorbereitenden Riten der Bratas einsgeweißt, deren Zweck es besonders ist, ihr einen guten Mann zu verschaffen und sie für ihr ganzes Leben religiös und glücklich zu machen.

Die erste Zeremonie, welche sie zu erfüllen hat, ist ber Siwa Poojah. Am letzen Tage bes bengalesischen Jahres muß sie zwei kleine Bildchen ber Göttin Durga auß Thon versertigen, welche sie bann in die Frucht der Feronia elephantum (dem wood-apple der Engländer) segt, mit Blättern umwidelt und anzubeten beginnt, natürsich immer erst, nachdem sie ein Bad genommen und ihre Kleider gewechselt hat. Indem sie einige Tropsen heisigen Wassers auf die Hat. Indem sie einige Tropsen heisigen Wassers auf die Hat. Indem sie einige Tropsen heisigen Wassers auf die Hat. Preis und Ehre Siwa (den man für den Mustergatten hält), Preis und Ehre Siwa, Preis und Ehre Hat. (zwei kleine, erbsenähnliche Holzstügelchen, die an dem Körper der Statuetten besessignt).

Dann sammelt fie sich jum Nachbenken, wiederholt breimal basselbe Gebet und bringt ber Göttin Blumen und Blätter bar.

Hierauf folgt ber Brata Haris ober Arissnas. Mit einem weißen Teig aus Sanbelholz, ber auf einem Messingteller liegt, werden bem Gotte bie Füße bemalt, und das Mädchen legt vor bem Gotte Blumen und Sanbelholzpasta nieber.

Man nimmt an, daß der Gott fragt, welches Mädchen seine Füße verehre und welche Gunst sie von ihm verlange, und sie antwortet: "Möge der König ihr Gemahl sein, möge sie schön und tugenbhaft werden, möge sie Mutter von sieben weisen, tapfern Knaben und zwei schönen Mädchen werben. Mögen ihre Schwiegertöchter sleißig und gehorsam sein, mögen ihre Schwieger- söhne durch ihre vortrefflichen Eigenschaften in der Welt glänzen, mögen Speicher und Ställe immer gefüllt sein, der erstere mit Getreibe jeder Art, die letzteren mit schönen Milchkühen. Und wenn sie sterben sollte, so mögen alle, die ihr nahe stehen und sie lieben, sich eines langen glücklichen Lebens erfreuen. Und wenn es möglich ist, möge sie durch den Segen Haris auch an den Ufern des Ganges sterben und sich so den Weg zum Paradiese bereiten!"

Diese Gebete scheinen für ein fünfjähriges Mädchen zu hoch zu sein, aber die kleinen Indierinnen sind nicht auf den Kopf gefallen, denn als Bose eine von ihnen fragte, warum sie lieber Siwa zum Gatten haben möchte und nicht Krishna, antwortete sie ihn, weil der erstere ein guter Gott wäre, der sich seiner einzigen Frau Durga ganz allein gewidmet hätte, während sich der andere mit Tausenden von Gopis amüsierte.

Der britte Brata bezieht sich auf die Anbetung ber zehn Götterbilber.

Das Mäbchen muß bie Bilber ber zehn heilig gesprochenen Menschen ober Götter mit Reisteig auf ben Fußboben malen.

Bei biefer Gelegenheit wird ungefähr folgendes Gebet gesprochen: "Möge ich einen Schwiegervater bekommen, der Dafarath, dem Vater Nam Chunders, gleich ist, eine Schwiegermutter wie Kousala, die Mutter Nam Chunders, einen Gatten, der Nam Chunder gleicht; einen dazur oder Schwager wie Luchmon, der jüngere Bruder Nams, eine Mutter werden wie Schasthi, deren Söhne alle leben, wie Kundi, deren drei Söhne wegen ihrer Gerechtigkeitsliebe, ihrer Frömmigkeit, ihres Mutes und ihres Helbensinnes berühmt wurden, gleich dem Ganges, dessen Wasser den Durft aller stillt, gleich der mütterlichen Erde, deren Geduld unvergleichlich ist." Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, bittet sie wie Durga mit einem zärtlichen, liebevollen Gatten gesegnet zu werden und wie Dropadi sein zu können, die berühmt

ist wegen ihres Fleißes, ihrer Religiosität, ihrer Geschicklichkeit im Kochen, und Sita gleich zu werben, beren Keuschheit und Anhänglichkeit an ihren Gatten sebes Lobes würdig sind.

Diese brei Bratas werden im Monat April veranstaltet, weil man ihn für jede Art von Chestiftung am geeignetsten hält.

Der vierte Brata wird Sajooty Brata genannt, ein Gelübbe, welches ben Zweck, hat ihrem Hanse alle Nebensbublerinnen fern zu balten.

Mit der gewöhnlichen Reispasta malt das Mädchen sehr viele Tinge auf den Boden, zum Beispiel, einen blühenden Baumzweig, eine Sänfte mit einem Mann und einer Frau darin, mit der Sonne und dem Monde, den Sanges und den Oschmuna mit Barken, den Tempel des Mahadeo, verschiedene Schmuckgegenstände von Gold und Edelsteinen, Häuser, Marktplätze, Gärten, Kornböden und viele andere Dinge, die alle Reichtum und Übersluß bedeuten. Dann ruft sie Mahadeo an, während eine alte Frau anfängt ihr einen Chor von Flüchen und Verwünschungen gegen Sateen oder die Rivalin, welche sie einst haben könnte, vorzusprechen, den das kleine Mädchen wiederholt. Hier mag ein Beispiel folgen:

"Moge Sateen eine Stlavin werben."

"Möge Sateen in Schimpf und Schande fallen."

"Möge ich ben Ropf Sateens effen."

"Möge fie frepieren u. f. w., u. f. w."

Diefe Sateen ober Rivalin ift ber erfte, ichreckliche Inkubus jeder hindu-Frau, ichon im Alter von fünf Jahren fängt sie an sich vor ihm zu fürchten, und mit bem letten Seufzer ihres Lebens zittert sie noch, daß sie eine Sateen haben könnte.

Es wird für höchst moralisch und höchst religiös gehalten, wenn zwei Kinder ihr Wort verpfänden, später Mann und Frau zu werden. Im allgemeinen sind die Mädchen schon mit acht oder zehn Jahren verlobte Bräute.

Ift ein Knabe siebzehn, achtzehn Jahr alt geworben, sc seten sich bie Ghatud ober heiratsvermittler in Bewegung. Sie

find ebenfolche Lügner, Übertreiber, Schwäßer, wie jeder andere Kigaro.

Jum Beifpiel sagen sie von einem Madchen: "Sie ist schön wie der volle Mond, die Symmetrie ihres Körpers ist vollkommen, ihre Zähne gleichen den Samenkörnern eines Granatapfels, ihre Stimme ist außerordentlich sanst und mild, wie die des Kuckucks, ihr Gang ist anmutig, sie spricht wie die Göttin Lacki und wird jeder Familie, die sie zu der ihren machen wird, Glück bringen."

Spricht er bagegen von einem jungen Mann, so sagt er: "Er ift schön wie Cartic (ber Gott ber Schönheit), sein Betragen ist bas eines Gentleman, er ist rein, ohne Laster und studiert Tagund Nacht, mit einem Wort, er ist ein kostbares Juwel und ein Schmuck ber Nachbarichaft."

Natürlich rechnet man bei diesen Andeutungen und hinweisen bie bezahlte Beredsamkeit der Ghatuck ab. Heute verwendet man aber mehr die weiblichen Ghatkee, und in Kalkutta sind Shibi Ghatken und Mama Badni als solche berühmt und haben hunderte und aberhunderte von Shen geschlossen; sie haben den Borzug vor ihren männlichen Rivalen, daß sie die zenana betreten dürfen.

Indes erkundigen sich die Eltern ihrerseits nach der Reinheit der Kaste, nach dem Vermögen und anderen wertvollen Sigensichaften der beiden künftigen Gatten. Sind die Eltern in bezug darauf zusriedengestellt, so geben sie die gegenseitige Sinwillsgung, nachdem der Vater des Bräutigams von dem Vater der Braut eine gewisse Jahl von Juwelen und Silber- und Gold-Schmuckslachen verlangt hat.

Einige Fragen, welche bem Ghatud von ben Eltern gestellt werben, würden und sehr eigentümlich erscheinen: "Hat ber junge Mann ein gutes Examen gemacht? Welche Nummer hat er erhalten?" Und natürlich wächst bei jedem gut bestandenen Examen, bei jeder höheren Nummer, bei jedem akademischen Titel der Wert des jungen Mannes, und man verlangt von den Eltern der Braut immer mehr Juwelen. Und man geht, man kehrt zurück, man

biskutiert, weil, wie ein indisches Sprüchwort sagt, man keine Ghe beschließt, ebe nicht ein Lac Worte ausgegeben wurde.

Sine kaum anständige She bei respektablen Leuten kostet zwei bis dreitausend Rupien. Der verstorbene Rajah Raikima, Babu Ramdulal Bey und andere verschwendeten mehr als ein Lac Rupien für die She ihrer Söhne. Bei gleichen Gelegenheiten wurden fünf und gar zehn Lac ausgegeben.

Wenn die Braliminarien bes Beiratstontraftes einmal feftgefett find, fo wird von beiben Seiten eine Perfon abgeschickt. um bem Brautigam und ber Braut einen Befuch zu machen. Gewöhnlich erhalt bie lettere ben ersten Besuch. Die Freunde bes jungen Mannes begleiten ben Abgefandten bei biefem Befuche, und fobald fie in bem Saufe bes Maddens angefommen find, feten fie fich in bem Borgimmer nieder, mabrend die junge Braut fich umfleibet. Um ber Stifette ju genügen, muß fie bie Gafte fünfzehn bis zwanzig Minuten warten laffen; hierauf ericheint fie von Juwelen funkelnd und von einer Kammerjungfer, ber unvermeiblichen Ghatkee und ben Gliebern ber Kamilie begleitet. Allen Anwesenden macht fie bann einen großen pranam ober Berbeugung und fest fich bann auf bem weißen Bimmerteppich nieber. einem langen Stillichweigen bricht endlich ber Abgefandte basielbe. indem er bas Wort an bas junge Madden richtet, bas por ber Reierlichkeit bes großen Tages erzittert und erbleicht.

"Wie heißen Gie?"

"Gri Balla "

"Wer ift berjenige, ber an Ihrer Geite fist?"

"Mein Bater."

"Rönnen Sie lefen und fchreiben?

"Ja."

"Gut, fo lefen Gie."

Inzwischen ermutigt die Ghatkee die schüchterne Braut, sie hält sie aufrecht, sie rechtsertigt und verteidigt sie, wenn sie keine gute Rolle spielt, und erhebt sie die in die Wolken, wenn sie gut erzogen und liebenswürdig ift. Nicht selten geschieht es, daß die

Ghatkee das Mädchen in allem mit der Göttin Lackee, der Göttin bes Gedeihens, vergleicht. Währenddem steht die arme Mutter hinter einem Borhange, lauscht dem Examen ihres Töchterchens und folgt mit bangem Hersklopfen allen Wechselfällen desselben.

Bor bem Ende des Besuches legt der Vater oder der Bruder des Bräutigams eine Goldmünze in die Hände der Braut als greisbaren Beweis, daß sie der neuen Familie angenehm sein wird. Dies ist der erste Besuch, der pucca dheykha d. h. bestätigender Besuch genannt wird. Alle Brahmanen, alle Ghatuck und Ghatkee und Koolin, welche bei der Zeremonie zugegen sind, erhalten ein Geschenk von zwei oder drei Rupien. Wird der Besuch in den Morgenstunden gemacht, so gibt man kein Frühstück, weil es nicht schieftlich ist zu essen, devor man gebadet und seine Gebete verrichtet hat. Wenn dagegen der pucca dheykha am Nachmittage gemacht wird, so wird ein gutes Mittagsessen serviert, bei dem das beste Obst der Jahreszeit, süsse und saure Milch und die tresssichten Süssiakeiten nicht fehlen dürsen.

Den zweiten Besuch statten die Verwandten der Braut dem jungen Bräutigam ab, und in diesem Falle begleitet sie ein gelehrter Prosesson, der ihn je nach seiner sozialen Stellung und bisher erhaltenen Erziehung einem ziemlich strengen Examen unterwirft. Auch hier große Furcht bei dem Kandidaten, auch hier alle Peripetien einer Prüfung, die glücklich, mittelmäßig, befriedigend oder sehr unglücklich ausfallen kann. Das Opfer aber empfängt seine vorschriftsmäßigen Goldmünzen und ninnnt am Mittagsessen teil, sodald diese stattfindet.

Sind die Besuche abgethan, so wird ein glücklicher Tag bestimmt, um den Ghekontrakt oder pattra aufzusetzen, der von einem Brahminen auf indischem Papier, mit indischer Feder (Bambusrohr) und indischer Tinte geschrieben werden muß. Ich lasse einen solchen Kontrakt in der Abschrift folgen:

"Ich, Ram Chunder Bose, verpflichte mich, meinen zweiten Sohn Gopinauth Bose mit Nobinmoney Dossee, ber erftgeborenen Rantegagga, Indien.

Tochter Iffen Chunder Dutt's, ber sich ebenfalls burch biefen Konstrakt verpflichtet, zu verheiraten. Die She wird an einem noch näher zu bestimmenden Tage eingesegnet werben."

Hierauf folgen die Unterschriften ber beiben Wäter und ber Zeugen und das Dokument wird zusammengerollt und mit einem roten Faden gebunden. Darauf machen sie sich tiese Berbeugungen, heilige Muscheln werden geblasen, Geschenke gegeben u. s. w.

Bei biefer Feierlichkeit wird bann ein Mittagseffen von

minbeftens fünfzig bis fechzig Gebeden aufgetragen.

Babrend ber Abfaffung bes Chefontrafts wird auch ber Tag jum Gatrey haridra ober ber Salbung bes Brautigams mit indischem Safran bestimmt. An bem Tage ftellt fich ber Berlobte. nachdem er ein Bad genommen und fich in rote Gemander gehüllt hat, auf einen von vier Bananenvflangen umgebenen Stein, und fünf Frauen, von benen die eine Brahminin fein muß, und beren Männer noch leben, breben sich fünf ober sieben Mal im Rreise herum, falben ben Körper mit indischem Safran und berühren feine Stirn mit beiligem Baffer, Arefanuffen, Betel, mit einem Sri aus Reisteig in Form eines Zuderhutes und zwanzig auberen Dingen, wie verichiedene Arten von Erbfen, Reis, Gold, Gilber Bon bem Tage an muß ber Berlobte immer einen filbernen Ruftnader für Arekanuffe bei fich tragen und bas junge Mabden ein Baar kajulnatha, Schachtelden mit ichmarger Tufche. mit benen bie Augenliber gefarbt merben. Die Gegenstände haben ben 3med, die bofen Beifter von ben Berlobten fern gu halten. und entsprechen bem Rorallenhorn ber Italiener gegen bie jettatura (ben boien Bid).

Mit ber Salbung bes jungen Mannes find die Shezeremwnien noch nicht beenbet. Bon neuem wird der Kalender befragt, um einen Tag von guter Vorbedeutung zu finden und das Ahldarrabahat oder die Vorfeier der She zu begehen, die ich weiter nicht beschreiben will, da sie nur in einem Austeilen und Empfangen von Geschenken besteht, im Geben von zahlreichen Mittagseffen und der Prachtentsaltung von Kleidern und Juwelen.

Aber endlich ist ber Tag ber She (ber noch immer nicht ber wahre ist) gekommen. Bräutigam und Braut können an dem seierlichen Tage nur ein wenig Milch und Obst essen, und zu denselben Fasten sind auch die Eltern der zukünftigen Satten und die Priester der beiden Familien verdammt. Die beiden Bäter müssen auch ihren Vorsahren Opfergaben darbringen und Gelübde thun für die Wohlsahrt und das Gedeihen der Familie.

Nachbem dies alles geschehen ift, nehmen die beiden Verlobten in den beiden respektiven Häusern ein Bad, und fünf Frauen, deren Männer noch am Leben sind, wie die Phrase der indischen Liturgie lautet, berühren ihre Stirnen mit den bereits früher anzgedeuteten Gegenständen und andere untergeordnete Zeremonien werden vollzogen, die alle nur den guten Zweck haben, den Gatten ein wolkenloses Glück zu sichern. Diese letzteren Zeremonien sind von den heiligen Büchern nicht vorgeschrieben, sondern von der frommen Phantasse Ausern nicht vorgeschrieben, sondern von der frommen Phantasse mit roter Tinte die Namen der einundzwanzig glücklichen Gatten hinter den Stuhl, auf dem der einundzwanzig glücklichen Gatten hinter den Stuhl, auf dem der Braut siehen soll, und umtanzen die Braut siehenmal. Den Namen der Göttin Durga schreiben sie auf den seidenmal. Den Namen der Göttin Durga, schreiben ist ragen wird, weil Siwa, der Gemahl der Durga, seine Gattin anbetete, und so fort.

Indes werden im Hause des Bräutigams wahre Berge von Carton, Feuerwerk, und vielsardige Lampen zurechtgemacht, um die Prozession, mit welcher er sich in das Haus der Braut dezeben wird, zu verschönern. Diese ist wie ein Heiligenbildchen gestleibet und Musikchöre, Männer, Frauen und Kinder begleiten sie, indem sie einen wahren Höllenkarm machen.

Der Verlobte wird auf einen mit scharlachroter Seide bebeckten Stuhl gesetzt, den drei Kissen in derselben Farbe zieren, und während man ihn begrüßt, ihn seiert und ihm Glückwünsche darbringt, hört man von allen Seiten rufen: "Tretet ein, tretet ein, meine Herren, und setzt euch . . . Bringt Tabak, bringt Tabak, sowohl für die Brahminen, als für die Sudra." Dann bringen die Kinder des Hauses, besonders die kleinen Schwäger des Bräutigams, ihm zwei Arecanuffe, die er mit dem Außknacker, den er immer bei sich getragen hat, knacken muß. Sobald alle siten, lassen sich viele Kinder einander gegenüber nieder, richten auf ihren Unterricht bezügliche Fragen an einander und suchen sich gegenseitig in Verlegenheit zu setzen, um das Publikum zum Lachen zu reizen.

Wann diese Posse vorüber ist, dann erheben sich zwei oder drei Gencalogen von Profession in großen Tuniken und Turbanen und in rhythmischen Reimen deklamieren sie den Stammsbaum der beiden Familien, die eben im Begriff sind, mit einsander in Verbindung zu treten, und mit bewunderungswürdigen Worten besingen sie die Thaten der Vorsahren und erheben sie bis in den Himmel.

Aber im Thafur bhallan ober bem Zimmer ber Bersehrung und Anbetung ift schon alles bereit, um die Hochzeit zu seiern. Alles ist an seiner Stelle: gestickte Teppiche, Holzichube und gestickte Schuhe, goldene Uhr und Kette, Diamantringe, Perlenschnüre, silberne Gefäße, Blumen, Sandelholzpasta und heiliges Wasser in kupsernen Gefäßen. Dorthin wird der Bräutigam getragen, der sein gesticktes Gewand ablegt und ein anderes ebenfalls von roter Seide überwirft, während zugleich die junge Braut aus dem Innern der Zen ana auf einem Holzstuhl von zwei Dienern hereingetragen und zur Linken des jungen Mannes niedergeset wird.

Bose behauptet, daß in dem großen Augenblick die Erregung ihrer Seele durch den Anblick der reichen Juwelen, die in solcher Fülle zum ersten Male ihre Person schmücken, gemildert und bestänktigt wird.

Der fungierende Priester legt jeht vierzehn Blätter von dem Kraut khoosh in die Hande der Braut; dann teilt er diese in zwei Straußchen, die er um ihre Gesichter bindet. Hierauf gießt er ein wenig Gangeswasser in die rechte Hand der Braut, während ihr Schwiegervater eine mantra oder Beschwörung murmelt,

worauf sie das Wasser wieder auf die Erde fallen läst. Bon neuem wird Wasser ausgegossen, dann saure Milch und wieder Basser. Hierauf fordert der Priester ihn auf, seine Hand in ein Rupsergefäß zu legen, legt darauf die Hand der Braut auf dieselbe und bindet sie mit einer Blumenguirlande zusammen, indes der Schwiegervater sagt:

"Aus der Familie Goutam, die Urenkelin Ram Churn Boses, die Enkelin Bullorum Boses, die Tochter Ramsunder Boses, welche die und die Aleider, die und die Juwelen trägt. Ich, Owarkeynath Bose, gebe Dir Oma Churn Dutt aus der Familie der Bharadaj, Urenkel des Dimonath Dutt, Enkel des Shib Churn Tutt, Sohn des Jodonauth Dutt."

Der Gatte antwortet: "Ich habe fie empfangen."

hierauf löst ber Schwiegervater die Blumenguirlande, welche die hande ber Verlobten verband, gießt heiliges Wasser auf ihre häupter und segnet sie. Gin Stud Seibenzeug, Laja burtur genannt, wird jest auf ihre Köpfe gelegt und sie werben aufgesfordert, sich zum ersten Male ins Gesicht zu sehen."

Die Gatten werben nun in ben innern Hof bes Hauses getragen, wo alle Frauen sie erwarten, um Lärm zu machen, sie zu seiern und hundert andere kleine Zeremonien an ihnen zu vollziehen, die ich nicht beschreibe, weil sie zu unwichtig sind und ermüben würden.

Bevor noch die Zeremonie beendet ist, erscheint die Menge der Knaben aus der Nachbarschaft, um den Gramvati und den Barawari Poojah zu verlangen. Sie beginnen damit, sich in hösslicher Weise an den Bater der Gattin zu wenden. Er bietet ihnen zwanzig Rupien, aber sie bestehen auf hundert. Sie sangen an zu streiten, beschimpsen sich wechselseitig, dis sie sich dahin geeinigt haben, dreißig oder vierzig Rupien zu geben und zu empsangen. Das Geld dient dazu, den Kindern ein Fest zu veransstalten, doch wird ein kleiner Teil des Geldes zurückbehalten, um den Barawari Poojah, einen heiligen Ritus, von dem ich später noch sprechen werde, zu seiern.

Als Epilog zum Hochzeitsritus muß sich der junge Gatte auf einen Stein seten, während zwei Männer die junge Gattin auf einen Stuhl placieren, sie höher heben als das Haupt des jungen Gatten, sich dreimal mit ihr im Areise um ihn herumbewegen und die Anwesenden fragen: "Wer von den beiden ist größer?" Die Antwort ist immer dieselbe: "Die Gattin." Dann breiten die Frauen ein Tuch über die Köpse des jungen Paares und sorden dasselbe auf, sich mit Liebe und Järtlichkeit zu betrachten. Dieser Blick wird shuvadristi oder der glückliche Blick genannt, weil er ein Versprechen, eine gute Vorbedeutung für das fümtlige Glück sein soll.

Der Gatte kehrt jum Thaeurdhallan ober bem Ort ber Anbetung zurück und hier schließt endlich die Zeremonie, indem ber Priester seine Beschwörungen wiederholt und den Göttern die letten Opier bringt. Hierauf werden die Priester bezahlt, und der arme Gatte kann endlich nach der Langeweise aller dieser Zeremonien und Niten frei aufatmen.

In diesem Augenblick erhebt sich nun das Oberhaupt der Familie und bittet um die Erlaudnis, die Zeremonie des Mala Chandan oder die Austeilung der mit Sandel parfümierten Kränze vorzunehmen. Dem Dullaputty oder Haupt des Gesichlechts fällt die Ehre zu, den ersten Kranz zu empfangen, und diese Ehre wird in Indien so geschätzt, daß sie vererbt wird oder mit unsinnigen Summen wie bei uns die höchsten Abelstitel bezahlt wird. Der verstordene Rajah Rasstma Bahadhur, der Babu Ram Doolal Den, Kisto Ram Bose, Modu Mohum Dutt, Santi Ram Singh, Ram Rutton Roy und andere haben seder einen Lac Rupien ausgegeben, um den Tittel Duslaputty zu besitzen. Sie erhielten dieselbe, indem sie einigen Koolin erster Klasse das Geld gaben, um sich mit Töchtern aus den Familien zu verheiraten, die nach dem Duslaputtat strebten.

Ein Mittagsessen, dem fast immer eine große Menge nicht eingeladener Parasiten beiwohnt, beschließt die komplizierte, lang-weilige Zeremonie.

Bit die heilige Zeremonie vorüber, fo muffen die armen Berlobten ihrerfeits noch die Franen des Haufes amufieren. Wenn alle Gafte, gludlid, über bas gute Mittagseffen auf Roften ber jungen Gatten, fid) entfernt haben, fo werben fie in ben Basurghur ober bas Chlafzimmer bes gludlichen Baares geführt. Der Gatte fucht ben ihn erwartenben Berfolgungen gu entflieben, indem er Ropfichmerzen ober Müdigkeit vorschüt, aber alles ift vergebens. Unter bem Borwande ihn zu beilen, geben bie Frauen ihm Gis und Cobamaffer ober baben ihn buchftäblich in Rosenwaffer ober Rolnischem Baffer, indes fie fich vorbereiten, ibn auf taufenberlei Urt zu qualen. Bald feben fie ihm bie ichnichterne Sattin auf die Kniee und fordern fie auf, fich anzuschen und fich perliebte Blide guguwerfen, bald laffen fie ibn mit Bewalt pansupari verichluden, welches bas junge Dabden zur Salfte gefaut hat, bann muffen fie fich beibe neben einander auf bemielben Bett ausstreden, und jeder Scherz wird mit pifanten, fleinen Geschichten ober erotischen Liebern begleitet. bahren bauert die ganze Racht hindurch; und wenn die jungen Gatten vielleicht viele Dinge lernen, die fie früher nicht wußten, so weiß ich nicht, welche schmeichelhafte Vorstellung fie fich von ben Wonnen bes Chelebens machen jollen. Wenn ber Morgen gefommen ift, jo muß ber arme junge Batte all jenen unermub= lichen Läftigen, die ihn die gange Racht hindurch gequalt haben, noch Ruvien ichenken.

Bürbe man es glanben? Am zweiten Tage hat er sich einer buchstäblichen Wiederholung aller der Hochzeitsriten vom ersten Tage zu unterziehen, nur mit dem Unterschiede, daß die Priester nicht mehr intervenieren und nur mit den Frauen allein. Dieser Ritus wird der Basso Bidaha genannt und hat, wie alle übrigen Dummheiten, den heiligen Zweck, das künftige Glück der Berlobten zu sichern und zu besessigen.

Der Kurze wegen laffen wir viele allegorische Spiele, welche die beiden jungen Gatten ausführen muffen, unerwähnt und bereiten uns endlich vor, mit der Prozession das Haus der Braut zu verlassen. Das ist wieder ein Augenblick, in dem die Schnüre der Börse von neuem gelockert werden mussen. Der Bater der Braut muß wenigstens fünfzig Rupien als Sarjaytollani für die Schwestern des Bräutigams geben und dessen Bater muß dieselbe, wenn nicht sogar eine größere Summe als Nanadkhaymi für die Schwestern der Braut spenden. Und noch ist es damit nicht abgethan. An der Thür des Hause erwartet sie eine ungeduldige Menge von Faktren, Bettlern und anderen freiwilligen Gästen alle mit offenen Händen, die alle ein reichliches Almosen erwarten und schreien: Jay! Jay! (Biktoria, Biktoria), und Bar, konay, dachay thakug! (Lange sebe der Bräutigam und die Braut!)

Bor bem Fortgehen neue endlose Zeremonien, Thränen und Klagen, weil sich die Gattin von den Eltern trennt u. s. w. u. s. w. Sind die Berlobten im Hause des Gatten angekommen, so beginnen endlose Riten, wie wenn gar nichts vorgefallen wäre, wie wenn gar keine Zeremonie stattgefunden hätte. Ich will hier mit vieler Diskretion nur einige Einzelheiten wiedergeben.

Um sich ben fortwährenben Gehorsam ber Schwiegertochter zu sichern, steckt bie Schwiegermutter bieser Honig in die Ohren und Zuder in ben Mund, damit sie ihre Besehle immer wie ein fanftes, gehorsames Kind empfangen und aussführen möge.

Sinige Frauen sehen bem jungen Gatten ein männliches Kind auf die hüften, welches er bann seiner Berlobten bringt.

Kaum erblickt die Schwiegermutter das Gesicht der Schwiegerstochter, so muß sie ihr zwei goldene Armbänder schenken. Andere Frauen der Familie geben ihr Armbänder, Ohrgehänge und andere Juwelen. All die braven Leute solgen dei dieser Berauslassung nur dem Nate Manus: "Sehet zu, daß die Frauen bei den Festen und Zeremonien immer Juwelen tragen, denn wenn die Frau nicht reich geschmückt und mit Eleganz gekleidet ist, so kann sie ihren Mann nicht erfreuen." "Wenn eine Frau reich geschmückt ist, so wird das ganze Haus daburch verschönert."

Jest besucht die Braut die Küche, wo außer Fleisch alle guten Gaben Gottes zu einem vortrefflichen Hochzeitsmahl oder Bowbhat bereitet werden.

Der folgende Tag ift einer ber intereffanteften, benn er bezeichnet in ben Hochzeitsriten bie Racht bes Foolsajva ober bes mit Blumen bebedten Bettes. Gegen acht Uhr abende fchictt ber Bater ber Braut feinem Schwiegersohn eine gange Batterie von Geschenken, nämlich alle Arten Obst, Badwerf und Gebad in Form von Mannern, Frauen, Fifthen, Bogeln, Wagen, Bferben, Glefanten, von benen jebes fechs bis gehn Bfund wiegt, füße und faure Milch, Ruchen und Ronfett jeder Urt, Betel, Schmudfachen und Spielzeug, aus Reis verfertigte Bierraten, Rojenwaffer und Rojeneffeng, Rleiber, Deden, Teppiche, Rrange und Retten von Blumen, geschickte Schuhe u. j. w. u. j. w. Ruweilen bedarf es hundertundzwanzig bis hundertundfünfzig Diener. um alle biefe Gefchenke zu tragen, bie, im Thacurdallan aufgestellt und gut geordnet, von den mannlichen Bermandten bewundert werden, um dann in die zenana getragen zu werden. damit auch die Frauen sich baran erfreuen können.

Die ganz mit Blumen befränzten Gatten in reich mit Scharlach verzierten Kleibern, und Sandelpasta auf der Stirn, seßen sich neben einander nieder und werden aufgesordert, von den zum Geschenk gesandten Speisen zu kosten. Es ist Vorschrift, daß der Gatte der Gattin die Speisen andietet und umgekehrt, und die Komplimente, die sich die jungen Gatten in ihrer natürlichen Schüchternheit machen, reizen die Anwesenden zum Lachen und belustigen sie höchlich. Wenn sie gegessen haben und der Flügel des Schlass ihre sast noch kindlichen Augenlider leise zu schließen beginnt, so werden sie in ein Zimmer geführt, wo das sür sie bereitete Bett ganz mit Blumen bestreut ist, und wo ihre Kleiber von oben dis unten mit Rosenwasser besprengt werden. Sie bleiben jeht allein, aber an den Spalten der Thüren und Fenster stehen alle Neugierigen aus dem Hause, um zu hören und zu sehen, was die beiden kindlichen Gatten sagen und thun können.

Bei Tagesanbruch öffnet ber Anabe ungeduldig die Thür und das Mädchen erwartet mit noch größerer Ungeduld den palkee, der sie nach dem Hause ihrer Estern zurücksühren soll. Bevor sie das Haus verläßt, wäscht man ihr die Füße und folgender Segensspruch begleitet sie: "Rönntet 3hr fortsfahren, unter dem Dache Eures Schwiegervaters im Genusse des ehelichen Glücks zu leben."

Die junge Gattin, die zwar als Jungfrau, aber nicht unsichuldig nach dieser Scheinehe nach Hause zurückfehrt, wird mit wahrem Jubel empfangen. Die Mama nimmt sich den Schleier ab und sagt:

"Meine Bacha (mein Kind), meine sonarchand (goldener Mond), wo bist Du gewesen? Hat Dein Herz nicht um uns geweint? Unser Haus war durch Deine Abwesensheit ganz khakha (öbe). Was haben sie von unsern dayway thowya (Geschenken) gesagt? Haben sie dieselben getabelt? Wie haben sich die Frauen gegen Dich betragen? Wie waren der Schwiegervater und die Schwiegermutter?"

Und nun zieht man der Braut die seidenen Kleider aus, und alle Männer und Frauen prüsen die ihr geschenkten Zuwelen und tadeln oder loben sie und schägen ihren Wert ab. Die kindliche Gattin kehrt dann wieder zu ihren Spielen, ihren Juppen, ihren gewohnten Näschereien zurück. Am folgenden Tage wird sie noch einmal ihren unschuldigen Beschäftigungen entrissen und in großer Gala zu einem zweiten Besuche bei ihrem Schwiegervater geführt. Dieser Besuch heißt ghardasath und hat den Zweck, ihrem Köpfschen wohl einzuprägen, daß das Haus, das sie jest wieder besucht, deinst das ihre sein wird. Sie muß gehen und eine ganze Nacht dort zubringen, und sie weint und widerstredt; aber sie muß gehorchen, denn ohne den ghardasath würde die Ehe nicht gilltig sein und wenn sie diesen Besuch nicht innerhalb acht Tagen nach der Verbindung macht, so kann der Nitus erst ein Jahr später vollzogen werden.

Wenn fie am folgenden Tage in bas väterliche Saus gurud=

gekehrt ift, so bleibt sie ruhig ein ober zwei Jahre bort und macht nur von Zeit zu Zeit einen Besuch im Hause bes Schwieger-vaters.

Die zweite oder eigentliche She wird erst geschlossen, wenn sie das heiratsfähige Alter erreicht hat, nämlich mit zwölf oder dreizehn Jahren.

Boje sagt, daß die Zeremonien, welche fich auf dies Ereignis im Leben der Fran beziehen, so abscheulich sind, daß ihre Besichteng eine Beleidigung der Schamhaftigkeit ware.

In einer Anmerkung fügt er jedoch hinzu, daß die Frauen, um sich so schnell wie möglich eine Festlichkeit zu verschaffen, oft künstliche Mittel anwenden, um glauben zu machen, daß der Moment eingetreten sei, und treiben sie so zu einer She, ehe sie noch Weib geworden ist. Das Sintreten der Pubertät wird durch den gewohnten Muschelklang verkündet, und der Barbier, der Haus-Merkur, teilt den Nachbarn, Verwandten und Freunden die frohe Kunde mit, indes die Frauen des Hauses sich alle zum Zeichen der Freude mit Safranwasser baden.

Bahrend fich alle freuen, wird bas arme Madden vier Tage lang zur Gefangenichaft verurteilt. Es ift eine buntle, traurige Gefangenichaft und niemand barf fie berühren, benn fie ift unrein. Sie barf in biefer Beit nur ungefalzenen Reis, Mild. Buder, ourd und Tamarinden genießen. Um Morgen des fünften Tages wird fie zu einem naben Bad getragen, und zwar von fünf Frauen, beren Männer noch leben. Sie baben fich alle, fehren bann nach Saufe gurud und werfen die Matte und alles, was fich in dem Gefängnis bes armen Dlabchens befand, fort. Darauf wird fie in ein anderes Zimmer gebracht, wo eine Frau aus einer niederen Rafte eine Reibe obscöner Förmlichkeiten vornimmt, die Nil Kith genannt werben, und welche Boje, ber felbit Sindu ift, außer= orbentlich unanftanbig und unmoralisch nennt. In biefem Ritus ift ein Teil, ber kada ober mire genannt wirb. Dagu wird im Sofe eine Grube gegraben, die mit Waffer gefüllt wird und in ber zwei Frauen, die einen Konig und eine Konigin por-



stellen, sich zu baben scheinen. Sie wechseln ihre Aleiber, legen sich Strohzieraten an, effen Überbleibsel von Gemuse und Kräutern, während eine Sängerin obscöne Lieber rezitiert und noch andere viel unanständigere Dinge vorgenommen werben.

An bem Tage effen viele eingelabene Frauen im Saufe zu Mittag und ziehen sich zurud, indem sie ber Gattin einen schönen, starken Knaben munichen.

Einen ober zwei Tage barauf wird ber religiofe Teil ber Beremonie vollzogen, in bem aber nichts Unanftanbiges liegt. Der Priefter lieft einige Gebete, die von bem Gatten wiederholt werben; bann opfert er ben Göttern und Göttinnen Chafthi, Marcando, Cooria, Coothachini, Gannest und ben neun Planeten Reis, Konfett, Bananen, Rleiber und Blumen. Die Sande ber Berlobten werden ineinander gelegt, ber Priefter fpricht einige rituale Cape aus, und ber Gatte verbirgt einen Ring in ben Rleibern feiner Begleiterin. Sierauf werden einundzwanzig fleine Figuren aus Reisteig, zwanzig männliche und eine weibliche, vor ihnen aufgestellt, und ber Priefter gibt ber Braut Buder, Butter, Milch, Urin und Exfremente eines Ralbes zu effen und zu trinken. Dann wird ein großes Mahl hergerichtet, bei bem bie Gattin nur Die Überbleibsel von bem Teller ihres Gatten ift. Die einundzwanzig Figurchen werben in bas Sochzeitszimmer getragen, bas von nun an bie offizielle Refibeng ber armen Stlavin wirb.

Bose, der ein großer und aufrichtiger Moralist ist, gibt den Gatten den Rat: "Zeder von euch soll die Gattin wie sich selbst lieben, und die Frau soll ihren Mann verehren." Aber auch ohne diesen Rat lieben sich viele indische Gatten aufrichtig und bleiben dem geschworenen Side treu, stirbt aber die Frau, so dauert die Trauer des Gatten, und wäre die Frau noch so jung, schön und geliebt gewesen, nur einen Monat, und schon während diese kargen Tributs der Klage werden Unterhandlungen zu einer neuen Ehe angeknüpft, wenn auch nicht von seiten des Witwers, so doch von seinem Vater und seinen Brüdern. Nichts ist uners

träglicher in Indien als das Cölibat, nichts ift schimpflicher und verdammenswerter.

Nachbem man geboren worden ist, nachbem man sich versheiratet und Kinder in die Welt geseth hat, muß man sterben. Das ist die lette und notwendige Seite des Lebens.

Kaum fühlt sich ein Hindu ernftlich krank, so schlägt er im Kalender nach, um zu sehen, welches Gestirn über seinem Haupte glänzt, und um den Hauspriester zu bitten, den religiösen Ritus, Sastyana, zu vollziehen, der die bösen Geister entsernen und den Kranken wieder herstellen soll. Worgens und abends wird gebetet, und seine Mutter oder seine Frau machen einem Gott Gelübde, indem sie ihm Geschenke versprechen und eine gewisse Summe Geldes beiseite legen, um Gott zu überzeugen, daß das Anerbieten aufrichtig und das Gelübde treusich erfüllt werden wird.

Inzwischen kommen und gehen die Verwandten und Freunde und wenn der Erkrankte reich ist, so wechseln die Besuche des Khodiraj oder einheimischen Arztes mit denen des englischen ab. Das ist ein fast sicheres Zeichen, daß die Arankheit wirklich bessorgniserregend und der Tod nahe ist. Dann wird der Aranke mit großer Feierlichkeit an den Fluß getragen.

Oft aber will ber Sterbende trot bem manchmal zwei bis drei Meilen langen Transport, trot der Stöße, der Sonne u. f. w., trot dem Gangesschlamm, der ihm in den Mund gesteckt wird, nicht sterben, und nach langem, ungeduldigem Warten wird er wieder nach Hause getragen, nachdem man ihn noch dem antarjal oder dem Sintauchen ins Wasser ausgesett hat.

Wenn der Sterbende alt ift, so wird diese Rückfehr nach Haufe für schimmflich und standalos gehalten. Schlimmer ift es noch dann, wenn es sich um eine Witwe handelt. Dann ist die Auferstehung ärger als der Tod. Bose kannte eine alte Witwe,

die fünizehnmal nach Sause zurückgebracht wurde, nachdem sie fünizehnmal in den Ganges getaucht worden war. Nachdenn sie ein Jahr lang verachtet und von aller Welt getadelt gelebt hatte, siel es ihr ein, dem selbst schließlich ein Ende zu machen, und sie warf sich in den Alus.

Dies erflart ben fo haufigen Ausruf ber alten Witmen: "Aber merbe ich benn endlich fterben?"

Einst, wenn ber Sterbende sehr reich war, stedte man ihm außer Gangeswasser noch Gold, Rubinen, Diamanten, Persen in ben Mund, auf seine Brust legte man tulsi-Zweige und auf die Stirn machte man ihm ein Zeichen mit einer besonderen Art von Kreibe.

Seute, wie überall, fallen auch hier bie alten Religionen Stud für Stud ab, die Zeremonien werden verfürzt, die nichts mehr bleibt, wie ein Modeschriftsteller sagen würde, als eine Spiphanias ohne Inhalt.

Auf keinen Fall aber gibt es einen schlimmeren Tod als ben eines hindu. Stelle man sich ihn nur vor, wie er am Ufer eines Flusses, den Strahlen einer sengenden Sonne ausgesetzt, liegt, wie er von Zeit zu Zeit in die heiligen Wellen hinuntergetaucht wird, um den Tod zu beschleunigen, und wie ihm als Intermezzo dann in frommer, heiliger Weise eine Litanei der Götter ins Ohr gemurmelt wird, um ihn zu der großen Reise würdig vorzubereiten!

Wenn es ber Natur, die oft mitleidiger ift als die Menschen, endlich gelingt, den armen Hindu wirklich und für immer sterben zu lassen, so wird er sofort an den Ort der Berbrennung gestragen.

In ein Stüd neuen Stoffes eingewidelt, wird er mit Butter bestrichen, und in ein neues Gefäß gießt man Wasser mit tulsi und Leinsamen, das dann über das Haupt des Verstorbenen ausz gegossen wird.

Der Körper wird von den alten Schmudsachen entblößt und mit neuen geziert. Der Scheiterhaufen der Reichen besteht aus Aloes und Sandelholz, aber auch die Armen sehen zu, daß sie hier und ba ein Studichen Canbelholz zwischen bie Scheite legen können.

Ein Brahmane sagt einige Gebete her, gießt ber Leiche Butter in den Mund und einige Goldförner in die Augen, in die Nase, Mund und Ohren.

Wenn ein Sohn vorhanden ift, so muß er ben Scheiterhaufen angunden; ift feiner ba, so thut es ein naher Berwandter.

Butter und Bech wird auch auf den Scheiterhaufen gegoffen. Der Körper wird in ein Stüd neues Zeug eingewicklt, mit dem Gesichte nach oben, wenn es ein Mann, mit dem Gesichte nach unten, wenn es eine Frau ift, der Kopf wird nach Norden, die Füße nach Süden gewandt. Der Sohn oder sein Stellvertreter geht dreimal mit angezündetem Stroh und abgewendetem Gesicht um den Scheiterhausen herum, berührt dann den Mund des Verstorbenen mit dem brennenden Strohwisch, worauf alle Anwesenden ebenfalls Keuer hincinwerfen.

Das Feuer bauert ungefähr zwei Stunden.

Ist die heilige Handlung vorüber, so wird der Ort, an dem der Scheiterhausen gestanden, mit Wasser gewaschen und ein kleiner Graben gegraden, damit das Wasser des Scheiterhausens sich mit den Fluten des Ganges vermischt. Dann wird ein Gefäß mit Wasser gefüllt, mit einem irdenen Teller geschlossen und auf diesen wirft man acht cowries. Hierauf wird das Gefäß mit einem Hadenstiel zerbrochen, das Wasser verschüttet und alle entsternen sich, indem sie "heribol!" rusen.

Gine altere Gefetgebung rat folgende Gebete bergufagen:

"Thöricht ist berjenige, welcher Beständigkeit im menschlichen Leben sucht, das zerbrechlich wie der Stamm der Banane, slüchtig und vergänglich wie der Meeresschaum ist. Wenn ein aus sünf Elementen gebildeter Körper zu seinen fünf Ur-Bestandteilen zurückehrt, um den Lohn seiner in diesem Leben vollführten Thaten zu empfangen, warum soll man ihn beklagen? Die Erde vergeht und der Dzean, selbst die Götter gehen dahin, warum sollte denn eine solche Kleinigkeit wie der sterbliche Mensch unzerstörbar sein?

Alles was niedrig ist, muß zulett zu Grunde gehen, alles was hoch und erhaben ist, muß zulett fallen, alle zusammengesetten Körper lösen sich endlich auf und so muß auch das Leben mit dem Tode enden. Die Hände des Toten dulden nur mit Widerwillen die von seinen Gefährten vergossenen Thränen, darum seufzet nicht, sondern vollzieht mit allem Fleiß das Leichenbegängnis des Verstorbenen."

In Indien hatte ich Gelegenheit, viele Leichenverbrennungen aus ber Ferne zu beobachten, aber nur eine fah ich gang nabe und fie erfüllte mich mit Schauber und Abscheu. Ich befand mich in Bomban und vermittelft einer Rupie Trinfgeld gelang es mir. in den mufelmännischen Kirchhof einzutreten, der hinter dem Leichenverbrennungsfelde ber Sindu liegt, und ben die Chriften nicht betreten burfen. Als ich bie Mauer, welche bie beiben Leichenfelber trennt, erklettert hatte, erblidte ich brei ober vier Scheiterhaufen. von benen einer mir fo nahe war, bag ich ihn mit einem Stock hätte berühren können. Es war gewiß ber eines armen Mannes, benn nur wenige ichlecht gekleidete Sindu hielten an dem brennenden Solaftof Wache, und bas Sola mar fo fparfam aufgeschichtet, baß man zwischen ben einzelnen Scheiten ben Rörper bes armen bratenben Menfchen fah. Rein Splitterchen Sanbelhols fonnte babei fein, benn man nahm keinen anderen Geruch als ben von aebratenem Rleifch mabr. Als die Berbrennung in ein gemiffes Stadium getreten war, hoben ploglich die aus bem Rorper austretenden Gafe bas Bein, bas fich frummte und ben Guß amifchen bie glübenden Scheite ftectte. Jener halb gerötete, halb verfohlte Ruß frummte fich in fich zusammen, fast wie wenn er unter einem Anfall von mahnfinnigem Schmerze litte, die Beben ftrecten fich aus und blutiger Saft troff herunter. Ich hatte nicht mehr Mut genug, noch weiteres zu feben und eilte von bannen. ich vielleicht den traurigen Mut beseffen hätte, bort zu bleiben, fo hatte ich noch bem Berften bes Schabels beiwohnen konnen, bas von einem bumpfen Geräusch, von einer Art von Detonation ber aus bem Ropfe bes Menichen entfeffelten Gafe, begleitet wirb.

fe Ir grisse 1017 Ti

Int 1 TE.

ġσ

Trot biefer Cpifode, die fich gewiß nicht oft wiederholt, ift die indische Verbrennung jedenfalls viel poetischer als unsere Deftillation in eifernen Retorten, bei benen ber Zug gange Knochen auf den Weg streut, wie der Dottor Borro es gesehen hat, und wo sich Kett mit Kett und Kleisch mit Kleisch vermischt.

Nein, die Leichenverbrenner follen nicht die Spaieine und die Rivilisation anrufen und den einen Rückschrittler nennen, der es noch porgieht, fich langfam und geheimnisvoll im Schoke ber Erde auflösen zu laffen.

Man foll nicht die Spaieine anrufen, benn ein wohlgepflegter Rirchhof ift nicht gefährlicher als ein gedüngtes Feld, und London, wo die Toten bis in die neueste Reit hinein immer mit ben Lebenben untermenat maren, ift bie gefündefte Stadt Europas.

Sie follen nicht ben Fortschritt anrufen, benn in Rom mar die Berbrennung lange vor dem Begräbnis, und fo ift alfb im menichlichen Beeffteat fein Fortichritt.

Fortichritt beifit: sich mit den Lebenden beschäftigen, damit diese weniger schlecht leben und so spät wie möglich sterben.

Fortidritt ift die Duldung jeder ehrlichen Meinung, jedes individuellen Geschmacks, und wer wie ich keinen besonderen Kanatismus für die Leichenverbrennung befitt, foll ben Anhangern berfelben ben Geschmad, sich braten zu laffen, ruhig gönnen. Schon vor langer Zeit hat G. Sue gefagt: "Tout pardonner c'est tout comprendre."

## Zwanzigftes Kapitel.

Die Feste der Hindu. — Die allen indischen Festen gemeinsamen Charaktersüge. — Las Fest der Durga-Poojah. — Kali-Poojah. — Die Feste des Bruders und des Schwiegerschnes. — Saraswati-Poojah. — Das Tortensest. — Das Holi-Fest.

Schon an anderer Stelle und mit voller Hingabe habe ich die Feste, welche mir immer den Eindruck gemacht haben, als ob sich in ihnen ein großer Teil der menschlichen Psychologie wiederspiegele, einer näheren Beleuchtung unterzogen. Den Festen und der Trunkenheit habe ich sogar ein dickes Werk in zwei Bänden\*) gewidinet, das viel weniger als andre meiner Arbeiten bekannt ist, weil es eben größer und in zwei Bänden ist.

Alle Feste insgesamt haben zu allen Zeiten und in allen Ländern gemeinsame und besondere Charakterzüge, auch außer dem Zweck des Festes und dem fernen Ursprung, dem sie ihre Entsitehung verdanken Die gemeinsamen Charakterzüge sind menschlicher, die besonderen ethnischer Natur. Wir amüsieren uns und nachen Lärm in einer vorgeschriebenen Weise, weil wir Menschen sind, und weil wir Italiener, oder Engländer, Chinesen oder Indier sind.

<sup>\*)</sup> Mantegazza. Quadri della natura umana, Feste ed ebbrezze. Milano 1871.

Ein Fest ist ein Kranz von Freuben, mit dem der Mensch sich das Haupt schmückt, wenn er eines glücklichen Ereignisses seines Lebens, seiner Familie, oder der Nation, welcher er ansgehört, gedenkt; und um den Nektar des Vergnügens in reichslicherem Becher zu trinken, so lädt er andere Menschen ein, sich mit demselben Getränk zu berauschen, sich mit derselben Guirlande zu bekränzen.\*)

Ich habe die Feste in Familienfeste, in soziale, fosmische, nationale und religiose geteilt.

Im hindostanischen herrschen die religiösen und Familienfeste vor, benn Liebe und Religion sind die beiben Saiten, welche in jener sinnlichen, mustischen Natur am stärtsten vibrieren.

Da das pinchische Niveau fein sehr hohes ift und der Alfohols-Rausch davon gänzlich ausgeschlossen werden muß, so scheint die hervorstechendste Farbe eines jeden indischen Festes von der Wollust gegeben zu sein, zu der sich die Leidenschaft für alles Glänzende, Leuchtende gesellt.

Der Müßiggang und die Sinnlichkeit des hindu erregen in ihm den Wunich, die Fostlichkeiten dis ins unendliche zu vervielssächen, und eine der ersten Verpflichtungen eines Fürsten, der seine Aufgabe richtig ersaßt hat, ist die, neue Feste zu geben und die alten mit Glanz und Prunk zu feiern.

Zwei Züge sind den indischen Festen ganz besonders eigen, nämlich die lebhaft schillernden Farben aller Kleider und die außersorbentliche Jahl der versammelten Menschen.

Auf uns macht es einen großen Einbruck, wenn wir uns erinnern, daß im Kolosseum siebzig bis achtzigtausend Personen saßen, daß der Zirkus des Tarquinius hundertundssünfzigtausend Menschen umfaßte und der Casars zweimalhundertvierzigtausend; aber in Indien waren bei den Festlichkeiten in Baroda mehrere Millionen Indier versammelt, die von allen Seiten herbeigeströmt waren, um das Schauspiel jener Krönung zu genießen.

<sup>\*)</sup> Schon zitiertes Wert. Bb. I. G. 203.

Die charafteristischen pathologischen Züge der indischen Feste waren, bevor sie von den Engländern beeinflußt wurden, Sinnslickeit und Grausamseit. Die Obscönität übertraf bei weitem die Grausamseit, denn hier waren weder die Hekatomben von reißenden Tieren wie im römischen Zirtus, noch die in Stückezerrissenen Gladiatoren. Die Opser des Wagens von Oschaggernauth waren freiwillige und die Frucht des religiösen Fanatismus.

Grausam aber war das Vergiften der Kinder, welche das Publikum bei den Nama- und Sita-Festlichkeiten, die im Monat September in Allahabad geseiert werden, durch ihre dramatischen Vorstellungen ergöht hatten. Beim Schluß der Feste gab man ihnen mit vergistetem Zuckerwerk den Tod in der heiligen Absicht, daß ihre Seelen von der von ihnen dargestellten Gottheit absorbiert werden würden.

Heute wird das Fest noch geseiert, aber ohne den Tod der armen unschuldigen Kinder.

Jest wollen wir einen furzen Überblid über einige ber Feste, wie fie jest gefeiert werben, geben.

\* \*

Durga-poojah ist das populärste unter den von den Sindu in Bengalen begangenen Festen. Es ist dasselbe Fest, das in den nordwestlichen Provinzen und im Zentrum dusserah genannt wird.

Es ist bem Kultus Durgas, der Gattin Siwas, geweiht. In jedem Hause wohlhabender Leute sieht man sie mit ihren drei Augen, in der rechten Hand trägt sie eine Lanze, mit der sie den Riesen Mohishasur durchbohrt, mit der linken ergreift sie den Schwanz einer großen Schlange und die Haare des Riesen, den die Schlange in die Brust beißt. Die andern Hände (und sie hat deren zehn) erhebt sie über dem Kopse und diese umschließen versschiedene kriegerische Instrumente. Neben ihrem rechten Bein ruht ein Löwe, neben dem linken der erwähnte Riese.

Sie ift eine Göttin, welche die phantaftische Nachhaftigleit ber hindu vollständig befriedigt. Sie ist eine furchtbare Göttin, der Schreden aller Götter, die sogar von Brahma, Bischnu und Siwa angerufen wird, und beren helbenthaten alle zwölf Arbeiten bes griechischen herfules an Kraft, Mut und heldensinn weit überragen.

Um nur eine Ibee von ber Wichtigkeit und Bebeutung biese Festes zu geben, will ich beiläufig erwähnen, daß man berechnet hat, daß jährlich, in ber Provinz Bengalen allein, ungefähr zweishundertstünfzig Millionen Lire ausgegeben werben, um Durga zu seiern.

Jeber, vom Fürsten bis zum Bauer herab, muß sich zu bieser Gelegenheit neu kleiben. Sogar die Bettler sparen das ganze Jahr hindurch, um an Durga-poojah Auswand machen zu können.

Die Brahmanen begrüßen dieses Fest als die Zeit der reichsten Ernte, und die Händler jeder Art erwarten es ungeduldig, denn es füllt ihre Kassen Alles steigt im Preise, so daß die Bewohner der Provinz, die ruraux Indiens, die überall Menschen sind, Sorge tragen, einen Monat vor Beginn des Festes Vorräte einzukausen.

Sitelkeit und Prachtliebe feiern bei dieser Veranlassung ihre höchsten Triumphe und lassen sogar die heiligsten Pflichten der Religion in Vergessenheit geraten, benn um die Hausgötter zu schmücken, kausen sie geschmackvolleren Flitter und Tand, der von Engländern, von den Ochsen fresser uversertigt wurde, und die Brahmanen schließen beide Augen vor den orthodogen Vorwürsen und parsümieren sich den Körper mit Essenzen und Ölen, die von Muselmännern zubereitet wurden.

Sogar ber Abschen vor berauschenben Getränken wird für einen Augenblick bei Seite gesetzt, und in allen Häusern wird ein aus Hanschlättern bereitetes Getränk bargeboten und getrunken, und sogar die Frauen schließen sich nicht bavon aus. Ein Centesiumo genügt, um fünfzig und mehr Personen Heiterkeit und Freude zu verschaffen. Wahrhaftig, billiger kann das Vergnügen nicht

erkauft werben! Andere, weniger strupulöse verschmähen sogar nicht ben Brandy und Whisky ber Engländer.

\* \*

Sinundzwanzig Tage vor bem Feste beginnt man, sich durch einen vorbereitenden Ritus dazu zu weihen, indem Körper und Seele vermittelst Abwaschungen gereinigt werden.

Bierzehn Tage lang sieht man die Männer (Frauen sind ausgeschlossen) mit kleinen Kupfergefäßen an den Fluß gehen, und zur Hälfte des Körpers im Wasser stehend, streuen sie von Zeit zu Zeit teel-Samen auf das Wasser, beten und versinken in asketisches Nachdenken. Auch in den Mund sprizen sie sich heiliges Wasser. Sie wollen damit den Manen ihrer eigenen Vorsahren auf vierzehn Generationen zurück Opfer darbringen und für sie die Fortdauer einer seligen Ruhe erslehen.

Am letten ber zu biesem Ritus bestimmten vierzehn Tage sindet eine lette und fräftigere Anrusung der Manen statt, indem ihnen Reis, Obst, Erbsen, Stoffe und geronnene Milch dargeboten werden, welche der Priester mit einem Geldgeschenk davonträgt. Das Ganze entspricht der katholischen Seelenmesse.

Auch die Europäer nehmen die Feier dieses Gottesdienstes wahr, denn die Luft hallt von den pathetischen Noten der heiligen Muscheln, der Gloden und des Gong wieder, und in das sie begleitende Flehen mischt sich das Geheimnisvolle und Obscöne, das hier so gewöhnlich ist.

Der Wetteifer, die Bilber der häuslichen Ibole reich zu schmücken, ist außerordentlich groß, und zwischen den einzelnen Familien herrscht in bezug darauf eine ausgesprochene Nivalität.

Die Brahmanen bereiten ihrerseits bas Bilb ber Durga vor, bie burch eine Banane mit zwei Früchten\*), welche ben Busen

<sup>\*)</sup> Es ist jene Frucht, welche die Engländer wood-apple nennen (die Frucht der Feronia elephantum, rutacea mit dem citrus verwandt.

versinnbilblichen, dargestellt wird. Es ift mit Seibe bekleibet, der Kopf mit Zinnober gefärbt. Die Reichen mieten auf fünf Tage Musiker, benen sie zwölf bis sechzehn Rupien bezahlen.

Das Jool kann nur von ben händen der Brahmanen berührt werben. Rach einigen Tagen wird es auf den Schultern
von barfüßigen Brahmanen, von Musik und den Mitgliedern der Familie begleitet, an den Fluß getragen. hier muß die Banane
ein Bad nehmen, dann wird sie nach hause zurückgebracht, wo
man die Göttin wieder ins Bad führt und sie neben Ganesha
aufstellt, dem ältesten Sohne Durgas, der barum auch zuerst angebetet werden muß. Indes wäscht der Priester sich die Füße
und parsümiert sich den Kopf mit den wohlriechendsten Ölen.

Bor bem Saptami ober bem ersten poojah weiht ber Priester bie Göttin, bamit sie herabsteige und ihr Bild bewohne: O Göttin, komm hernieber und bleibe in diesem Bilde und segne den, der Dich anbetet." Dann berührt der Priester mit zwei Fingern der rechten Hand Stirn, Wangen, Augen, Brust und andere Teile des Götenbildes und wiederholt die Worte: "Möge die Seele Durgas noch lange fortsahren in diesem Bilde zu wohnen." Und währenddem wird Musik gemacht, Gaben werden der Göttin dargebracht, die bald nur aus kleinen Golde und Silbermünzen, bald aus Reis, Stossen und Bronzeinstrumenten bestehen.

Biele bringen in biesen Tagen blutige Ziegenopfer bar; Opfer, eins ber gewöhnlichsten Clemente ber arischen Religionen. In keiner anberen Sprache sindet man so viele Wörter, die sich auf die Zeremonie des Opsers beziehen, wie im Sanskrit. Im hindutum wird es bargestellt wie eine Art und Weise, die Seelen von jeder Sünde rein zu waschen.

In biesem Augenblick fallen einem unwillkürlich die zwanzigstausend Ochsen und hunderttausend Schafe ein, die am Tage der Sinweihung des Tempels Salomonis vor dem Altar geopfert wurden, und Abraham, und das Opfer, das in jeder katholischen Messe dargebracht wird.

Der lette König von Nubbea, Rajah Crifto Chunder Roy, opferte sechzehn Tage lang Ziegen und Schafe, indem er mit einem anfing und jeden Tag die Anzahl verdoppelte, so daß er am letten Tage breißigtausend einhundertundachtundsechzig erreichte und im ganzen fünfundsechzigtausend fünfhundertsmundebreißig Tiere getötet hatte, die er an die Brahmanen der Umzgegend austeilte.

Die Ziege muß mit einem Schlage enthauptet und mit einem Krummiäbel vom Priester geweiht werden. An bemselben Tage beten die Frauen die Jungfrauen und Matronen der Brahmanen an, um sich vor dem entsehlichen Unheil der Witwenschaft zu beswahren.

Am dritten Tage wird der Göttin die Abschiedsgabe gereicht und sie um ihre Gnade angerusen. Dies ist der wichtigste Tag für die Priester, weil sie bezahlt werden müssen und jeder für eigene Rechnung die Großmut der Alienten anrust, indem er sie an die langen Fasten, denen er sich unterwersen mußte, und den heiligen Siser, mit dem er sein geweihtes Amt erfüllt hat, erinnert. Es heißt, je besser der Priester bezahlt wird, desto besser werden die Bitten des Zahlers erhört. (Das ist das Hauptseinsonnen, von dem sie leben.)

Ift ber Priefter bezahlt, so wird bas lette Gebet verrichtet.

Am letten Tage findet ein wahres Gemetzel von Ziegen, Schasen und Büsseln statt, und das rasende Geschrei des blutberauschten Bolkes mischt sich mit dem Wehgeheul der Opfer und dem betäubenden Schlage der cong. Manche unter ihnen entskleiden sich, beschmieren sich vom Kopf dis zu den Füßen mit Blut, und indem sie vor der Göttin unzüchtige Lieder singen und tanzen, bieten sie eines der abstoßendsten Bilber der menschlichen Natur dar. Wenn man ihnen darüber Vorwürse macht, so antsworten sie laut lachend:

"Es ist ber lette Tag bes Durga-Poojah," wie man bei

uns in Italien sagen würde: "Es ist ber lette Tag im

\* \*

Weinen und Lachen liegen beim Menschen nahe bei einander und so weint er bei diesem Feste voll Übermut und Trunkenheit in der letzten Stunde, wenn man das Idol an den Fluß trägt, um es darin unterzutauchen.

Auf bem Heinwege wird ein Tenpel besucht, wo alle die Knies beugen, um den Segen zu empfangen, und alle sich die Füße mit den Kleibern bedecken, um einige Tropfen des heiligen Wassers, das mit einem Weihwedel aus Mangoblättern gesprengt wird, in benselben aufzufangen.

Auf kleine Feten von Bananenblättern schreiben sie ben Ramen Durgas, umarmen sich und wischen ben Staub von ben Küßen ber Alten.

Das ift ber Augenblick, in bem sich alle gegenseitig Glückwünsche zurufen.

Ein alter Mann fagt zu einem Anaben: "Mögest Du lange leben, ein goldenes Schreibzeug und eine goldene Feder bekommen, hohe Weisheit und ungeheures Vermögen erwerben und ganze Lac von Menichen ernähren."

Und zu einem Mäbchen sagt man: "Mögest Du alle Segnungen eines verheirateten Lebens genießen (b. h. nie Witwe werben), die Mutter eines Rajah werben, Zinnober auf Deinem grauen Haupte anwenden; mögest Du fortsahren den eisernen Ohrring zu tragen, sieben Knaben haben und nie Entbehrungen kennen sernen."

Diefer Ausbruch von Zärtlichkeit ift schön und rührend und wird von dem Indier Bose sehr gelobt: "Jedes Gerz (fagt er) ift froh, jede Junge segnet, jedes Gefühl des Grolls ift zur Verzgeffenheit verdammt."

Das Feft Rali : Boojah.

Kali ist eine andere Form der Gattin Siwas, die auf der Brust Siwas stehend dargestellt wird, die Junge einen Meter lang herausstreckt, mit einer Kette von Schäbeln um den Hals und einem Gürtel von Riesenhänden. Sie hat vier Arme; in einer Hand trägt sie einen Krummsäbel, in der zweiten den Kopf eines getöteten Riesen, die dritte segnet, die vierte grüßt ihre Unsbeter. Ihre Haut schwarz.

Sie wird in dieser Art und Weise dargestellt, weil man sagt, daß, als Kali einst den Riesen Ruekta Beeja in einer großen Schlacht besiegt hatte, sie über diesen Sieg so glücklich war, daß sie auf dem Ruhmesselde so zu tanzen begann, daß die Erde erzitterte und in ihren Grundvesten zu schwanken anfing. Die erzschreckten Götter schickten Siwa, den Gatten der fürchterlichen Göttin, ab, um jene Furie zu befänftigen; da wurde er aber selbst von solcher Angst ergriffen, daß er sich unter den auf dem Schlachtzselde zerstreuten Leichen verbarg. Kali tanzte sort, die auch die Brust des Gatten zermalnte, der sich bewegte und Klagetöne ausstieß. Da nahm sie, freilich etwas spät, wahr, was sie verzübt hatte, und zum Zeichen ihrer Scham steckte sie die Zunge so lang beraus. In diesem historischen Moment wird sie von ihren Anhängern angebetet.

Kali ift bie Beschützerin ber Räuber, Falfcmunger und Mörber.

Das einer so wilden Göttin geweihte Fest ist ein wahres Bacchanal und Blut und Wollust sind die vornehmsten Gäste.

Der Tempel Kali Gatt in der Umgegend von Kalkutta ist ihr geweiht. Dort findet eine regelrechte Schlächterei statt, bei der Ziegen, Büffel und Schafe in so großen Massen getötet werden, daß sich ein ganzer See von Blut bildet. Das Fleisch ist heilig und wird daher gekauft und gegessen. Sie machen anderen Megeleien Konkurrenz, die von Prostituierten und Räubern veranstaltet werden und bei denen das Ziegensleisch zu drei anna das Phund verkauft wird.

Abends wird jedes Haus illuminiert, damit der Teufel nicht eindringen kann. Überall, wohin man sieht, Trunkenheit, Tänze, Orgien jeder Art.

Den Priestern Kalis werben große Geschenke an Juwelen und Geld bargebracht. Sie sind die größten Trunkenbolde und Libertins der Welt und wuchsen zu einer solchen Zahl an, daß heute die Gaben, und wenn sie noch so reich sind, sobald sie zu gleichen Teilen verteilt sind, zu folgendem Sprüchwort Veranlassung gegeben haben: "Das Fleisch eines Sperlings in hundert Teile zerlegt."

Das Fest bes Brubers. Bratribvitjia.

Am zweiten Tage bes Bollmonds wird ein Fest geseiert, bas hinter ben Festen ber Kali-Poojah zurückleibt.

Frühmorgens geht der Bruder in das Haus der Schwester, empfängt dort den Segen in Form von nicht ausgehülstem Reis, dem Kraut deeva und Sandelholz. Der Bruder wünscht der Schwester Glück und legt ihr eine oder zwei Rupien in die Hand.

Hierauf ruft die Schwester in Bersen breimal den Segen des Himmels auf den Bruder herab, und mit dem kleinen Finger, der in Sandelpasta getaucht ist, läßt sie drei Zeichen auf der Stirn des Bruders zurück.

Dann entspinnt sich ein liebevoller Kampf, um ihn einzuladen, eine von den schwesterlichen Händen bereitete Speise zu genießen. Diese Deine arme Schwester, die gestern bis Mitternacht gewacht hat, um Dir den chunder pooley oder den chirarciac zu bereiten, und darüber sogar das Schreien ihres coca (Kindes) überhört hat u. s. w.

Um vier Uhr nachmittags fenbet die Schwester dem Bruder Kleiber und Bonbons zum Geschenk. In den Straßen von Kalkutta sieht man bei biesem Feste nur Diener mit Gefäßen und Körben voller Geschenke.

Das Fest bes Schwiegersohns ober Jamai chastki.

Dieses sindet am sechsten Tage des zunehmenden Mondes im Monat Mai statt, wenn der Mango, der König aller indischen Früchte, in seinem Apogäum steht.

Der Schwiegersohn wird von der Schwiegermutter viel mehr geliebt und angebetet als der eigene Sohn, denn wenn er stürbe, jo würde die Tochter unglücklich werden.

Er begibt sich morgens in das Haus des Schwiegervaters und tritt in die zenana ein, wo er den Kopf neigt, um die Schwiegermutter zu ehren, und fünf dis zehn Rupien auf den Boden niederlegt. Die köstlichsten Speisen stehen bereit, um seine Ankunft zu seiern, und da es Sitte ist, sich bitten lassen, so wird die ganze weibliche Beredsamkeit aufgeboten, um ihn zu einer Sinnesänderung zu bewegen. Während des Tages werden ihm allerhand Possen gespielt, indem man ihm nachgemachte Früchte und Backwerf anbietet. Für die Frauen ist es ein besonders liebenswürdiges und angenehmes Fest, bei dem sie vor Lachen fast bersten.

## Saraswati-Poojah.

Saraswati ift die Göttin der Weisheit und wird dargestellt, wie sie auf einer Seerose mit der Laute in der Hand sitht, auf der sie spielt. Ihr Fest wird im Februar von allen denen gesteiert, die lesen und schreiben können. Als Zeichen der Verehrung enthalten sie sich des Fischessens. Die Andetung geschieht vor dem Bilde der Göttin, und in Ermangelung desselben vor einer Feder, einer Tintenstacke und irgend einem Manustript. Der Priester bringt Reis, Obst, Blumen, Zuckerwerk dar und ersieht

Kenntniffe, Gesundheit und Wohlergehen auf die frommen Gläubigen berab.

In den Schulen vollziehen die armen Lehrer den Gottesdienst und erwarten mit ängstlicher Sorge die halben Rupien, welche der Göttin dargebracht werden. Sie sammeln auf diese Weise fünfzig dis hundert Rupien, ein wahres Manna vom himmel, das ihnen gestattet, sechs Monate zu leben.

Obgleich Saraswati eine Gottheit weiblichen Geschlechtes ist, und viele Frauen in Indien schreiben und lesen können, so dürsen doch die Frauen an diesem Keste nicht teilnehmen.

Am Festrage selbst aber lesen und schreiben die Hindu nicht, weil alle Tintenfässer gewaschen und vor die Göttin gestellt werden, um geweiht zu werden. Wenn das Schreiben an jenem Tage jedoch absolut notwendig ift, so geschieht es mit roter Tinte.

Opfer werden nicht dargebracht, aber Trunkenheit und Ausschweifung find wie gewöhnlich erlaubt.

Die Fürsten illuminieren ihre Paläste, Bajaberen tanzen und begehen Unzuchtigkeiten aller Art. Alle Gäste erscheinen in gelben Kleibern und dieselbe Farbe herrscht auch bei allen Berzierungen im Hause vor, weil sie die Farbe des Frühlings ist, der bei den Hindu im Februar beginnt.

## Das Fest ber Torten

Man könnte es eigentlich das Fest des Bauches nennen. Es wird im Januar geseiert, und das Bolk schreit: "Awoynee, bownee, teen deen, pittaey bhat khawnee, d. h. der Januar ist gekommen, laßt uns drei Tage mit Kuchen: und Reisessen versbringen." Und Lackschmi, die Göttin des Bohlstandes, wird ansgerusen, damit sie Speisen im Übersluß gibt.

Man nimmt an, daß es nicht religiösen Ursprungs ist, aber es ist ein natürlicher Ausbruck ber Freude darüber, daß alle Früchte des Feldes eingesammelt sind. Vielleicht weil es landwirtschaftlichen Ursprungs ist, hat die Erde, die Reinigerin aller Unsauberkeit, dem Feste auch einen moralischen Charakter verliehen, der weder von Götzenanbetung noch von Unzuchtigkeit besteckt wird.

In jenen drei Festtagen werden unausgesetzt Geschenke, besionders Speisen, gesandt und erwidert und die delikatesten Gerichte werden von den Kerrinnen selbst und nicht von den Röchinnen gemacht. Die Knaden aus den Schulen, kommen in ganzen Schwadronen, denen Musikhöre und Bajadern vorausgehen, singend an das User des Flusses, wo sie ihre Waschungen vornehmen und dann nach Haus zurücksehren.

Das Fest holi, in Bengalen Dole iattra genannt.

Ich habe bieses Fest in Darjiling und im Norben Indiens im Monat März seiern sehen und zwar bei Bollmond.

In der Nacht, welche dem Feste vorangeht, verbrennt man beim Klange der Musik das Kontersei eines Riesen, Maydhason, der die Götter und Göttinnen in ihren Stunden des Gebets und des Nachdenkens störte. Um dem indischen Olymp Ruhe und Frieden zu verschafsen, wurde er von Krispna getötet.

In den höheren Alassen wird es durch resigiöse Verehrung, mit Abendmahlzeiten und Geschenke an Freunde und Brahmanen geseiert. Der Priester färbt das Idol Arisknas rot, und das Pulver shag\*) wird in sester stüffiger Form über die Freunde ausgeschüttet. Der Ritus der Reinigung beendet die Zeremonie und gibt dem Vilde des Gottes die frühere Farbe und Neinheit zurück. Der Tag, an dem es geseiert wird, wechselt. Die Vengalen, welche Vose wegen der Feinheit ihres Geschmacks und ihrer auserlesenen Vildung die Athener Indiens nennt, seiern das Fest mit vieler Ruhe; das geschieht aber in den anderen Provinzen nicht.

Dort ziehen ganze Trupps von jungen Leuten, obscone Lieber

<sup>\*) 3</sup>ch habe es abir nennen horen.

füngend und gleichartige Tange tangend, burch bie Straffen. Bebe ber Frau, Die ihnen auf bem Bege begegnete!

Boje jagt, daß es ein Aft unverzeihlicher Profanation wäre, wollte man eine Probe von diesen Bilbern geben\*), und als Thomason, der Gouverneur der Nord-West-Provinz, dies Fest in Benares gesehen hatte, rief er aus: "Was für ekelhafte Szenen, was für schreckliche Verbrechen werden im Namen der Religion von vernünftigen Wesen verübt, die doch auch so hoher und reiner Freuden jähig sind. Wahrhaftig, jene schamlosen ragamuffins (Hallunken) sind würdige Gäste eines Irrenhauses!"

Die Branntweinschenken sind vollgepfropft mit Leuten und ber Alkohol macht die von Unzucht trunkenen Männer noch schamloier.

Um sich bei diesem Feste zu ermutigen und zugleich zu entsschuldigen, erinnern sich die Männer, daß Siwa Lakschmi die lascivsten Borschläge gemacht hat, daß Brahma Verlangen barnach getragen, seine eigene Tochter zu besitzen, und daß Krishna mit der Gattin eines anderen lebte. Sind nicht diese Götter nach dem Bilbe des Menschen geschaffen, der sie in seinem Geiste empfangen hat und num wieder anbetet?

Die englische Regierung hat sehr viel gethan, um die Erzesse bes holi zu zügeln, aber die unterdrückte Wollust wird im Hause entsesselt, wo die Männer sich mit Alkohol, Opium und Haschisch berauschen, und das Opser der schrecklichsten Unzüchtigkeit ist dann nicht ein schönes, verlorenes Kind, sondern vielleicht eine Tante oder eine andere Frau der Familie.

<sup>\*)</sup> Ich will die Reserve Bojes nachahmen und eine schenßliche Szene, die ich bei diesem Feste auf einem össentlichen Platze in einem Dorse mit ansah, mit Stillschweigen übergehen. — Näheres über die indischen Feste stehe Mantegazza, schon zit. Wert, Bose und Wilson: Religions festivals of the hindus.

Der Menich hat sich beleibigt gefühlt, als man ihn zum Affen in verwandtschaftliche Beziehungen stellte, aber unzählige Male erniedrigt er sich unter das Tier, denn da er dieselbe Sinnlichkeit, dieselben niedrigen Bedürfnisse besützt, so verdoppelt er seine Brutalität durch die Mitwirkung seiner Intelligenz.

3 9015 02664 7696



